

Townto University Illiary

Mess Joseph " ... -thirdap the Committee formul in The Old Country . Thesented by

The disastrons Fire of Petruary the 12th 1850





73100"

## Acuc Lovellen

v o n

Leopold Ochefer.



3meiter Band.

- 1. Der Bauchredner.
- 2. Runftlerebe.
- 3. Die meiße Benne.

Leipzig, bei C. S. F. Sartmann. 1831.

### Der Reichsfreie.

Ich saß auf bem Molo von Trieft, und sah es Abend werben. Der abgeschloffene Simmel fam mir vor wie eine große Taucherglocke, sammt alleni in eine unbekannte Tiefe berabgelaffen, und in ber ich mit faß. Aber wie mir eng um das Berg mar, wie es in meis item Magen rief: Brot! und in meinem Gehirn rief: Luft! Licht! so hatt' ich bald die Sand nach dem ne= ben mir hangenden Schiffs : Seil ausgestreckt, wie nach ber Rlingelichnur, um bem Bachter über mir bas Beis chen zu geben, daß er mich fammt der Glocke binauf= zoge in Luft und Licht. Der Bauch lachte. lachelte die Welt an, die bunt schimmerte wie eine Seifenblafe. Die garte Linie, welche blauen himmel und blaues Meer am Horizonte scheidet, war verfloffen in Duft, die goldene Abendgluth glangte droben und drunten, das Gewolf bing nabe vor mir wie ein Borhang, den man in den Zwischenacten niederläßt; die Schiffe, die draußen auf der Sohe des noch unangegun= beten Leuchtthurms, vor Nacht noch den Safen gu 1 \*

erreichen strebten, kamen mir nur, wie hinter ben Wolken daher aus dem Glanz und dem Feuer, oder gar aus der Sonne die sie ausgesetzt hatte, wie kleine sich wiegende Wasservögel oder Meerspinnen vor. Denn die schöne zitternde große Mutter=Sonne, die wie ein ziehender Schwan zur Nachtruhe eingefallen war in den Meerteich, lag so nahe, so nah auschaubar, ja wie erreichbar vor den Augen, daß ein Kind neben mir seinen Vater bat, ein Boot zu nehmen und das Vierztelstündchen zur Sonne hinaus zu fahren. Der unspoetische Vater schlug es auf den Mund.

.. Urmes Kind!" fprach mein Bauch. Schweig, du Plagegeift, fagt' ich felbst mit meiner Kopfstimme - fcmeig! Willst du mich wieder verspotten, daß du felbst dem feines Baters megen von mir beneide= tem Kinde das Wort in dem Mund legteft, ihm Schlage zuzogst, und bift boch mein einziger Freund, mein Du in der Welt. Ich felber bin das arme Rind! "Co mein' ich es auch - fprach ber Bauch - benn die Conne dort hat weder Bater noch Mutter, und Du desgleichen nicht, aber fie geht lachelnd zu Bett, und Du nicht; und doch hat fie nicht, wo fie ihr En= gelstopfchen ohne Engelsleib hinlegt, wie Du nicht! --" Du haft auch nicht, wo du dich hinlegst, lieber Bauch, fprach ich felbst; fei nur rubig, wir werden bei Gig= nora Sala gut ju Abend effen, und du folift beine Klasche Rifesco haben. — Der Bauch lachte recht in:, nerlich. Unthier! sprach ich, stand auf, und ging mit

ihm redend auf dem Molo spagieren, wie weiland Munchhausens Mutter, noch ehe er geboren war.

Aft bas benn nun gar fo ein großes Leid: nicht Bater und Mutter zu kennen, Du elender Patron! begann mein Damon wieder; ich bachte, es mare no= bler, fich fur einen Erdgebornen, fur ein Sonnenkind, ja nur fur ein Mondfalb ausgeben zu tonnen! Giebe nur die Blumen und Baume, die Wellen und Wolken! bie Berrlichen, Freien! Was fur ein Geschrei nach Bater und Mutter erscholle, maren die Gottlichen alle Mem= men wie Du, und riefen pip, pip, pip! in ihren De= ftern. Was ift denn nun Bater und Mutter? und wer ift es eigentlich? Willft Du nicht lieber ein Un= mittelbarer, ein Reichsfreier fein! Konntest Du jest noch der Mutter auf dem Schoofe fpielen? Ertrugft Du noch die Lehren des Baters? Bedarfst Du noch Stuben und Pfable wie ein erft gesetter Baum? Bift Du nicht felbststammig! Und dann der Jammer, menn mir die Mittelbaren perlieren !

Der tiefe Schmerz eröffnet uns die Augen, wie eine innere Sonne und hebt uns in einen hohern Horizont, wenn der niedere, menschliche mit todtlichen Nebeln bedeckt ist; erwiederte ich; dann ist es gut ein Unmittelbarer zu werden! Bist du es denn aber, du mein Hausmannchen, meine Bauch : Unte! D der Mensch ist so erbarmlich nicht, daß er an Vater und Mutter hangt, und wunscht die Krafte verkörpert und menschlich gekannt zu haben, von denen er stammt.

Wozu haben wir Arme und Bruft, als an die Bruft zu brucken, und wozu Thranen, als fie zu weinen?

So weine benn! rath' ich Dir, spottete mein Damon. Wenn Du so klaglich benkst, und anders leben willst, als Du kannst, mocht' ich lieber ausstliegen aus meinem Reste, ware ich nicht an Dich gesbannt. —

Ein Mensch vergißt das Menschliche nicht; wer es nie besaß und genoß, der sehnt sich ewig darnach. Du bist ein Kobold, Jonas! schalt' ich.

Und Du bift boch mein Baterchen, Ballfisch! antwortete Jonas.

Auf der Spise des Molo stand ich still. Hinter mir hatte ich Fußtritte gehört von zwei Mannern, wovon, dem Schritte nach, der Eine lahm war, und ein süßes "dimmi"! von einem Madchen oder Weibe. Sie stellten sich mir links zur Seite, und das Weib streckte einen weißen reihenden Arm nach den Schissen deutend aus, und auf ihrem Finger blitzte ein großer Mosendiamant, so daß ich von der rosigen Fingerspize ansangend, an dem Arme zurück sah, und dann mit dem Auge wie ein Goldkäfer, an dem ganzen Weibe langsam und gleichgültig hinunter lief, von dem schwarzen Haar bis auf den Fuß; dann schlich mein Blick am Boden von ihr weg und glitt wie eine Libelle auf den Wellen binaus.

Ich glaube, fprach mein Geift leife, der Abendethau ift der Niederschlag der Thranen, die das Auge der

Sonne weint, baß so viel Schones unter ihr taglich vergeht. Auch über sie wird bald die Sonne weinen! Kann man es Menschen verdenken? Siehe sie wenigsstens an! das freut ein schones Weib. — Ich wandte mich so, daß sie wahrnehmen konnte, daß meine Lippen sich nicht bewegten. So gestellt, sah ich sie mit unverwandten Augen an. Mit so süßer Stimme, als nur irgend ein Bauch jemals in seiner Gewalt gehabt, sprach ich nun so, daß die Worte ihr wie aus der Erde tonen mußten: "Du bist ein Engel!"

Bielleicht glaubte sie nur die Stimme ihres eigenen Selbstbewußtseins zu vernehmen, und ihr Mund lachelte ein wenig. Einige Umstehende aber betrachteten sie nun bewundernd und verlegen. Da nahm sie eine edle Stellung an. Das Bewußtsein: ich bin schon, hat keine Grenzen und die Seele verschwebt in himmlischen Gefühlen. — Nein! — fuhr der Bauch fort — ich sage dir, du bist ein Engel, ich der Stein worauf dustehst. Ich glübe gang! so glühte nicht der Stein worauf die schonste Benus stand!

Sie trat einen Schritt zurud, schlug die Augen nieder, und ihr Errethen war in dem Rosenlichte der untergehenden Sonne noch bezaubernder. Die Männer sahen sich um, sie sahen auf mich, und so fuhr ich gesichert fort: Aber was ist es nun mehr: schon sent Lieben, beseligen was uns liebt, das ist die Sache!

— Das ist der Bauchredner! sprach Einer der Manner Romm', Athalia, sprach ber Andre; und

als sie bennoch sußbefangen stehen blieb, und mich bestrachtete, setzte er mit leisem Borwurf hinzu: liebes Beib! — Dabei sah er mich nicht eben bos an, boch verdrußlich, und etwas befangen.

Sie gingen. In der Bedienten Entfernung von zehn Schritten folgte ich, ohne alle arge Gedanken; benn um acht Uhr des Abends ging meine Akademie an, deren es nun überall in der Welt giebt, nur in Athen nicht, und worin jetzt statt des Platon, eben oft nur ein hungriger Bauch spricht. Auch dacht ich nichts weniger, als durch mein Nachfolgen, hier an der Schwelle von Italien etwas Unschiedliches zu begehn, wo der Mann eines schönen Weibes ganz andere Dinge stillschweigend erdulden muß, wo sich die jungen Herrn vor den Kirchthüren in Neihe und Glied stellen, und die Frauen und Mädchen unter lauten, einzelnen Belesbungsworten und Blicken gleichsam unter das Ioch schieden.

So uppig nun bieses Weibes Wuchs war, daß ihres Ganges schwebende Lewegung widerwillen meisnen Puls scheinbar zu gleichen Schlägen mit ihren Schritten zwang, so unbemerkt sie das Köpfchen einst mal umwandte, so wenig achtete ich eigentlich mehr auf sie, sondern blickte auf die Götter Griechenlands, die oben vom Pallast Carciotti hinaus in das Meer schauen, nach ihrem verlorenen Königreich.

Defto mehr verdroß mich in meiner gangen Stimmenung bie Unrebe des andern herrn, der zurückblieb

und ohne Einleitung zu mir sprach: Junger Mann, fie ist eine Judin! Ich warne sie! — dabei hob er den Zeigefinger auf.

Mittler Mann! antwortete ich ihm, das gleich zu fehn, dazu gehört nicht ganze Menschenkenntniß, nur Nasenkenntniß.

Freilich! fuhr er seufzend fort; benn wie unausssprechtich schon auch eine achte Salomotochter sei, so trägt sie doch das Zeichen an der Nasenspitze, wo der alte Vater im Garten einst Eva mit dem Finger ansgerührt und ihr gesagt: laß deinen Vorwig, liebes Naschen! Aber mein Sohn, Du bis auch ein Jude, Deine Nase verrath dich, und das schwarze lockige Haar, und das morgenländische Auge. Nicht Benznoni?

"Schlag' ihn nicht!" — sprach es ganz eigen in mir; so daß ich nur fortsuhr: Und Du bist ein Ebelsmann oder Graf, daß Du gleich den Juden Du nennst, wie Deinen armen Bauer! — Bei dem Wort Bauer, sah ich auf einmal so viele zerrissene Leidwandkittel, wie eine Bettler=Garderobe voe meinen Augen hangen, sah stumme Schaaren zur Frohne ziehn, sah den gesdeckten Sountagstisch, worauf nichts lag als schwarzes Brot und Kartosseln, und eine magere Kahe wollte dem franken Kinde die Butter weghateln, daß ich erzgrimmt mit der Hand ausholte. — "Schlag' ihn nicht!" slehte die Stimme wieder, mit unwillkürlich und laut. —

Was fahren Sie mit ber Hand burch die Luft herr Illonda? fragte er.

— Ich versichere Ihnen, ich wollte die Kate vom Tisch wersen, die Sie wahrscheinlich nicht gesehn, erwiesberte ich. — Schlagen? Mich schlagen? wiederholte er entrüstet. Ia, aber uns schlagen! und nicht boren! denn Sie haben es getroffen — ich bin ein Gelmann, ein Graf, Herr Bauchredner, oder Herr Psophia crepitans!

Aber Sie haben fehl geschoffen, sprach ich, benn ich bin keiner vom Stamm Juda, sondern vom parabies-alten Geschlicht des Trompetervogels, wie Sie mich sehr unwahr auf lateinisch zu nennen belieben. — Wann ist es gesällig?

Morgen, wenn die Sonne aufgeht; sagte er wohl nur, weil sie eben unterging; wir fahren irgend wohin an die Kuste.

Zu Befehl! erwiederte ich, wenn Sie kommen wollen; denn ich reise morgen ab, und ich weiß Ihzen Namen nicht. Also wie Sie wollen. — —

Das foll man keinem Ungar nachsagen, nicht nachbenken, versetzte er; ich heiße Eperies.

Ich verneigte mich höflich vor ihm, aus mahrer Berehrung ber immer tapfern freigesinnten Ungarn, die allein den Turken widerstanden, als sie noch die Turken waren; ich griff in die Tasche, und bot ihm drei Freibillets zu meiner Akademie.

<sup>—</sup> Das überraschte ihn bis jum Lacheln.

Drei? bemerkte er; Sie sollen sie sehn! — So verließ er mich und ging bem Paare nach, das ihn erwartete.

### Der Rosendiamant.

Meine Utademie mar aus, Jonas hatte feine Klasche Rifosco bekommen, und ich ging in meinem Bimmer in der Locande grande auf und ab, und fofete dabei mit meiner Papagen: Sie oder in einem Wort. mit meiner Mamagen, Canide, Die ich ftatt bes Behikels anderer Beren Bauchredner, als etwa einer fleinen verliebten Nonne oder eines wohlausgestopften Pralaten ermahlt hatte. Ich ftreichelte ihre goldfarbene Bruft, und fie fchmiegte ihre himn Wauen, mit Goldfedern vermischten Flügel an meine Wange. Das that fie halbschlafend, dann hing fie ihr Ropfchen, als fei fie fur morgen besorgt um mich. Das that mir leid. Denn, vielleicht Jemand ausgenommen, mußte ich Niemand auf der Welt, der mich lieb hatte; ich hatte naturlich also auch Niemanden lieb, und so liebte ich mich selber nicht und war also gang und gar nicht:

# "Un homme qui s'aimait, sans avoir des

und das machte mir ben morgenden Gang in Ruck, sicht auf mich ganz gleichgultig, aber nicht auf den mittlen Mann; denn eben wem die Welt gleichzgultig ist, der will auch nichts Boses darin thun, noch gar mit einem Morde anfangen. Ihm sohnt das ja gar nicht der Muhe!

Indeß war herr, mein Bedienter, ein getaufter Jude herein getreten, hatte die Casse auf den Tisch gestellt, und überreichte mir den kleinen Schlüssel. Ich stedte ihn ein. Nein, nein, herr Ilonda, sprach er, solche Austern mussen gleich gestechen werden!

Ift eine Perle barin, Herr? fragte ich.

Noch gar etwas Narer's, versicherte er. In einer Caffe erwartet man hochstens Louisd'or, und wenn ich nun auch nur dergleichen abgeliesert hatte, so — aber ich bin chrlich!

Ruhmst du dich wieder Ben David? -

Heut zu Tage, versette er, mochte Jeder immer selbst sagen, wie trefflich er ift, und doch glaubt man es kaum.

Ich offnete nun, und fand unter dem Gelde in einem Papiere zwischen zwei blanken Theresten = Thalern — den Rosendiamantring. Indem ich ihn an den Lichtern spielen ließ, accompagnirte der alte Herr gleich= sam mit dem Fagott: Der starke Mann neben uns in Nr. 3. hat auch schone Präsente bekommen, aber so hat sich doch Keine angegriffen! Nur Musici, wie sich die Castraten statt detto, was ja Schöpse heißt, nennen lassen, pflegen sonst so beschenkt zu werden.

Das verlohnt sich der Mühe nicht, schlug ich seine alberne Rede nieder. Aber was will sie denn die Athalia — denn so herte ich sie nennen. In dem Billet nun stand:

"Damit Sie mich gewiß wieder erkennen, wähle "ich unter vielen diese Inlage. Machen Sie es gna"big mit Ihrem Gegner! Er ist es nur aus demselben "Irethume, der Sie mir so interessant machte, und "mir vergeben Sie ihn wohl? Auch wählen Sie "nicht Degen — er ist Fechtmeister — sonst betrübten "Sie vielleicht

Thre

ergebenste A.a.a.

P. S.

"Noch eine Freundin bittet was ich Sie bitte!"

Die verborgene Freundin ift also die Sauptperson. benn fie fteht im Postscript. Co put' er die Pistolen, Berr! die Baumanner, befahl ich meinem Diener. Er erftaunte und trat einen Schritt guruck. Um feine Idiospnkrasie nicht zu erregen, langte ich felbst das Raft: chen hervor, und jog die Schuffe aus ben Laufen, mahrend dem er fich ein Geschaft vor der Thur erdachte; bann fam er berein, und that was ihm geheißen war, nachdem er erft fich entschlossen in ein Rohr zu blafen, ob Luft zum Bundloche heraus komme; babei machte er ein gang refignirtes Geficht und hatte bie Hugen jugedruckt. Wenn Gie fo etwas morgen thun fonnen, fo glaub' ich wirklich nicht, daß Gie einer von den Unfern find, fagte er beim Abfegen, und blies in bas andere Robr, um meiner Untwort mit einem Gefchaft auszupariren. Bas für ein Muth in die Menschen gefahren ist heut zu Tage. Sonst mußte Kopf, Brust, Bauch, Lende und Schienbein geharnischt sein, gegen einen bloßen Hieb mit einem Dinge eine Spanne lang; jest gehen die armen Menschen den Kanonen fast in bloßem Hemde entgegen! Ist das nicht eigentelich rasend? Selbst der große Juda hatte sich lassen einen Schanzford oder Schuskasten vortragen, und jeder Träger wieder einen, und so fort! Sela.

Die Armee hatte ich sehen mogen, war boch schon ber ewigen Schlepperei mit eurem heiligen Kasten genug! versette ich. Muth ist Muth, alter und neuer; das Leben aber wird immer weniger werth, man spart nur die Kugeln.

Aber wer ist benn ber Herr Marr, ber Gie heraus fordert, oder Ihnen heraus winkt aus dem Leben? fragte Herr.

Das ift mir gleich; und ich bin ihm fehr verbuns ben, bag er ohne nach meinem Stammbaum zu fras gen, mir bie Ehre anthut; antwortete ich. —

Ehre? Ehre? wiederholte Herr. Ehre anthun, heißt Geld schenken. Ehre ist Geld! sie bedeutet nur etwas, und wer das meiste Geld hat, der bedeutet am meisten. Darum fangen die Unfrigen an viel zu bedeuten in der Welt; 100,000 Thaler geben Sit und Stimme nur — in der Kammer, aber Millionen im Rabinetchen! Geld will kriegen oder bauen, aber Geld kann es auch nur. Verzeihen Sie also, wenn ich fragte, wer er ist, so meinte ich: hat er etwas?

Er nannte fich einen Grafen, verfette ich. -

Allso ein Graf! Sab' ich mir boch von Rindes beinen an ben Ropf gerbrochen, mas ein Graf, ein Baron ober ein Ebelmann ift. Sab' ich doch bie Menschen betrachtet von allen Seiten, in ber Wiege. in der Klemme, und im Sarge. — Ich habe nichts erfinnen konnen! und ich glaube bie gange Welt und Die Berren miffen es felber nicht. Wenn ich reich mare, mollte ich eine Preisfrage aus der Beantwortung maden, und ficher mein Geld in ber Tafche behalten. -In der Welt ift man mas man beißt, ermahnte ich. — Man fann einen Menschen beißen furz oder lang, boch ober niedrig, er bleibt doch auch ein Menfch. wenn er will; meinte Berr. - Die Freiheit lagt fich Niemand nehmen, Schaltete ich ein; von Gnaden bis Sobeit. - Breite follte man fie nennen! Wer viel Land hat, follte ein breiter Berr beißen, nicht ein hoher, fprach herr, benn den himmel fann niemand befigen, noch vergeben. — Uhnen hat Jeder fo viele wie Jeder der lebt; - und auch aufgeschriebene Bater konnen falfch fein - fann ich fagen aus eigner Erfahrung. Und bag nur ein allgemein fo ge= beißener Graf fame, und forderte mir das leben ab. ich glaube ich schoffe ihn über ben Saufen! -

Ueberlege er bas wohl, Herr! belächelte ich meis nen für mich in Eifer gerathenen Ulten. Ich felbst bin in bem Falle mich wehren zu mussen, und will ausführen, was er so besperat mar zu wollen; und er soll Secundant sein, mein alter Berr! —

Gnadigster Herr Illonda — entgegnete Herr — Sie ernahren meine Frau und die Kinder, Sie haben sich meiner angenommen auf offener Landstraße, in Ihre Kutsche haben Sie mich genommen, halb todt, bestäubt und besaden wie ich war; aber lieber will ich doch wiesder zu meinem Lottchen gehn, mich alle Tage von ihr einen Juden heißen, und von den Kindern schelten lassen, daß sie mir ähnlich sehn, ja noch einmal will ich lieber davon laufen — als ein Secundant sein!

Lieber Herr, troffete ich ihn, ich behalte keine gefangene Fliege einen Augenblick in der Hand um ihr die kurze Lebenszeit nicht zu verbittern, wie sollte ich einen alten Mann angstigen — als Arzt mit seinen schönen Kenntnissen soll er mir secundiren, oder bem Grafen.

Ich stedte ben Ring jest an ben kleinen Finger, und babei fragte ich ben Alten, ob er nicht wisse, wer bie Athalia sei?

Gine von unsern reichen Jungfrauen aus Mailand, antwortete er auslebend, die allen Armen hilft, die sie kennt. Unser Reichste ist, wie gesagt unser Herr, unsfere Reichen sind unsere Farsten, darum thun wir Gold Wold, damit Beschüßer werden. Ihr Baruch hat Hunderttausend mit ihr empfangen, die doch so schon ist, daß man so viel für sie geben könnte!

Wenn man ein Liebhaber ift, versette ich.

Aber das ift wahr, fuhr herr fort, unsere Mabs then und Weiber in den üppigen italienischen Boden verpflanzt, genährt mit feinen Früchten und Weinen, wachsen unter dem fruchtbaren himmel, daß in der Welt nichts Schoneres ift!

Sat fie Euch auch gegeben, bag Ihr fie fo lobt, alter Berr? -

Wenn Sie ein reicher Mohr waren, bemerkt' er, hatten auch Sie von bem schonen weißen Weibe, bie einen weißen Mann hat, nichts bekommen, hetr Illonda, besonders aber dann nicht, wenn Sie ihr nicht, wie sie schreibt, interessant waren, weil Sie einem ber Unsern ah — —

Ich will das nicht horen, senst schlag' ich mich auch noch mit Euch! erwiedert' ich ihm halb ernsthaft; dagegen scheint es mir, daß die Warnung des Grafen aus Eifersucht tam; nicht wie er sagte: aus Wohlmeinen, oder grade baher, benn man kann es auch wohlemeinen mit sich, und diese Art ist jest die allegemeinste.

Sie werden bald flug werden; beschloß herr, und legte fich bekummernd zu Bett.

### Serr Serr.

Als ich am andern Morgen, eben gegen Sonnen: aufgang, aus meiner Thur auf ben Saal trat, schloß auch ber Graf seine Thur ab. Er wohnte also neben mir. --

Haben Gie ichon gefruhftudt? fragte er mich ftatt eines Morgengrußes.

Vielmal schon! nur heut nicht; erwiederte Jonas für mich. — Nun so fahren wir erst auf das Gartzchen, sagte der Graf. — Leere Eingeweide sind gut im Kriege, besonders vor der Schlacht; das muß mir jeder wohlmeinende Armeeintendant bestätigen, sei er auch noch so reich; bemerkte Herr, welcher das Kastchen unter dem Arme hielt. Darauf sahen sich beide Manner lange an, ganz wunderlich, daß ich weder aus dem Grafen noch aus meinem alten Hern sich weder aus dem Grafen noch aus meinem alten Hern lösten sich, wie sie selber nicht, denn ihre Mienen lösten sich, wie Wolkengesichter, wieder in nichts auf, und ich fragte den Grafen: Pistolen sind Ihnen doch recht? Das ist unser Secundant, wenn er Ihnen gefällig ist — ein Wundarzt — eines andern bedürsen wir nicht, dächt' ich. —

Ich auch; versett' er, und so fliegen wir zwanzig Schritt vom Hause, im Hafen in ein kleines Boot und suhren quer über die Rhede nach dem Gartchen am neuen Lazareth.

Im Boote, meinem Feinde gegenüber figend, hatte ich Muße, mit manchmal über ihn gleitenden Blicken flüchtig sein Bild aufzufassen, und es dann im Innern bei mir bequem zu betrachten. Er war ein Bierziger, doch der Gram hatte ihm den Nacken gebengt; in sein Augenwinkeln hatte die Zeit drei Furchen gepflügt, die man Spornen nennt, seine hagern Wangen schies

nen beut mehr vom Gifer gerothet, als noch vom verloschenden Keuer der Mannskraft, seine verzogene Un= terlippe bezongte den Ueberdruß des Lebens, und die Reigung feines Ropfes verrieth, daß er verlornes Gluck aleichsam in der Erde fuche. Denn wer hofft, traat wie die Augend den Ropf aufrecht und blickt in die Dohe und Kerne, gleichsam bas erwartete Gluck zu erspahn. Er bliefte jest auch in den Himmel, aber gang anders als die Jugend; Borwurf, Bewußtsein der Tauschung, Bitterkeit, und jene ernstere Schwester ber Hoffnung, die Erwartung: alles Leid burch ein will= kommenes Ende vielleicht gelöst zu sehn — das alles war wechselnd in dem Blicke zu lesen. Dann lachelte er, nickte mit bem Ropfe, und fenkte ihn wieder auf die Bruft. Sein ichon lange getragener Sut war neu eingefaßt, aber bas Schnallchen golden! auch feine Masche fein und weiß. Sein grauer Rock war von feinem Tuch, aber feit funf Jahren aus der Mode, er war hin und wieder schon mehr gelb und braun als noch grau; die Aufschläge der Aermel waren sonst larger gewesen, aber ffe waren vorgeruckt worden, weil der schadhaft gewordene Saum berselben wahrscheinlich es nothig gemacht; body war ber Graf ohne Verlegenheit, also schon lange in seiner Lage, und bas Bange mar ein Bild eines vornehmen, aber arm gewordenen Mans nes. Mein tiefes Mitleid zu verbergen mußte ich scherzen. Rasch, rasch! rief ich den beiden Ruderern ju, indem ich schon die Ungst meines alten Berr seitwarts bemerkt hatte, der mit geschloffenen Augen, gottergeben da faß. —

Der Graf lachelte; die Ruberer fuhren pfeilschniell, und ich schaukelte noch den Kahn. Der Graf griff meinem Herr unter den Arm, geleitete ihn auf seine Bank, hielt ihn, und so saken sie beide einen wunderstichen Anblick gewährend.

Nur gelaffen, mein Herr, sprach ich, es ist bald überstanden.

Sie nennen Ihren Diener Serr? fragte der Graf, das Schweigen brechend.

Er hat sich felbst in der letten Taufe diesen Ka= milien = Namen beilegen laffen, erwiederte ich, um etwas Beiteres auf die Bahn zu bringen; benn ich habe bas immer für eine Schwache und Thorheit der Menschen gehalten, in truben Stunden dem Trubfinn nachzuge= ben, nur das Traurige aufzusuchen auftatt das Erhei= ternde. So hab' ich viel frohe Augenblicke gefunden, denn an Veranlaffung, mein Mittel anzuwenden, fehlte mir es felten. Gin Glas Wein außert beffere Wirkung auf ben Betrübten als auf den Schwarmenden, und man tonnte fagen, die Luft ift fur die Traurigen, und die Freude fur den Luftigen erfunden, um beide in dem rechten menschlichen Gleise zu halten. — So fuhr ich benn fort: - Er hat sich wahrscheinlich " Berr" nen= nen laffen, weil ihn dann Jeder Berr Berr rufen muß, und diese Anrufung gefiel ihm gewiß noch aus ben Pfalmen ber.

Aber bei seiner letten Taufe sagten Sie; bat ber Graf um Erklarung.

Ich habe ihn vielleicht vor mehreren bewahrt, er= wiederte ich. Ich reisete eines fehr warmen Zages in meinem Bagen Ertrapoft, und ohngefahr eine Stunde von ber letten Station, wo tiefer Sand war, und ein heißer Uthem in der Rieferhaide alubte. sah ich einen ziemlich bejahrten Mann mit einem Bundel schwer belaben, keuchend laufen und der Post nachrufen, die er, als blinder Paffagier, verpaßt, und nicht mehr errei= chen konnte. Ich hatte ihn in der Stadt schon gesehen, jest fiel er vor meinem Wagen auf die Anice, und sprach: gnabigster Herr Bauchredner! hat doch der Ram= merer der Konigin Candoces den Apostel zu sich in den Wagen genommen, nehmen Sie mich in Ihre Kalesche! - Das geschah. Und als er verschnauft und sein Bundel wohlverwahrt hatte, mir gegenüber saß und den Rucken des Postillions als Siblehne gebrauchte, frug ich ihn: mas er sei, wie er heiße, und wevon er lebe ?

Ich lebe von Taufen, erwiederte er. — Also ein Geistlicher, bemerkte ich. —

Ud, ich konnte Rabbi sein, seufzte er, und ich weiß mehr als mancher Herr Geistliche, aber ber bin ich nicht: ich lebe von getauft werden. —

"Und doch ift er zu fett, als wenn er von bloßem Baffer lebte," fprach ich in der Bauchsprache, deren Schall ich wie von dem Poftillion her kommen ließ.

— Mein Freund, hub der Beleidigte an, sig' Er ruhig auf seinem Bocke! Aber et wandte sich wieder gegen mich, der ich ihm vorhielt: er lebe vom Pathengelde; und sprach — so will ich es denn lieder selbst aufrichtig sagen: ich lebe vom Aberglauben der Christen; man muß aus allen Schwächen der Menschen Ruten ziehn; durch der Menschen Leidenschaften regiert Gott die Welt! Aber die Herrn Christen halten jetzt so wenig auf sich selbst, daß sie keinen Thaler mehr Pathengeld geben, wenn sich Zehn von uns wollen ein Christ heißen lassen.

"Ja" — sprach ich wieder mit der Simme bes Postillions — "ein Getaufter bleibt ein Getaufter." —

— Mein Freund, ich darf Ihn darüber prac judicii belangen! weiß Er das? versette Herr, unter einigen Ellenbogenstoßen, gegen den Postillion, der dars auf zur Peitsche griff.

Wie heißen Sie denn, guter Freund? unterbrach ich ben Eifernden wieder felbst.

Wie Sie wollen: Ehrlich, Gottbank, Thugut, Leberecht, Christlieb, Gottlieb, Freudenreich, und was weiß ich alles! jest heiß' ich bloß Herr.

"Ohne Diener!" fprach es aus dem Postillion wie vor,

Wie die meisten herrn jest in der Welt, versette Berr, der gemerkt batte, wer eigentlich gesprochen. — Der Stich ging weislich auf mich, denn ich hatte auch keinen Diener, und die Aufrichtigkeit dieses herrn gesiel mir, ob sie gleich für heute nur von einem Trunk über den Durst erregt schien, und wahrscheinlich der Dank dasur sein sollte, daß ich ihn aus dem Staube erlöst. Ich wollte ihn aushören, ob er bei mir Diener, Cassirer, Bertrauter, Reisegefährte, kurz alles das werden wolle, was ein Diener gewöhnlich bei einem hern wird, der zehn brancht und kaum Einen bezahzlen kann, und frug also weiter. —

— Wie konnen Sie das Alles aber in Herr's Gegenwart erzählen? fragte der Graf. —

D das ift ein spottschlechter Mann - nahm Berr gelaffen nun felbft bas Bort - der roth werden muß, wenn man ihm feinen eignen Lebenslauf erzählt! Wenn Sie die elende Lage eines Profelyten fennten, von der geraucherten Burft an, Die meine Mutter im Coffer gerochen, bis zur Entwurzelung eines feifchen Baumes aus seiner Erde, ben man nun Ropf unten mit ben Alesten pflangt, daß die Wurgeln dann als die Krone Sollen Blatter, Bluthen und Fruchte treiben, wenn Sie meinen Rramladen gesehen, wo ich mir erst Runden durch Verborgen meiner erborgten Waaren verschaf= fen follte, fo daß meine Elle bald langer mar als der Rram, Sie wurden billig benfen von einem guten Marren, der von den Chriften gedacht, fie find Chriften! fie find ein Bolt wie die Juden! hatt' ich bald ge= fagt. Darauf mard ich Leibhusar bei einer Grafin in Ungarn; aber ihr Beichtvater litt mich des Stamm= baums wegen nicht langer, benn ich war damals, was ich jest sagen kann, bubich wie Toloph, und ruffia wie Saul. Rur alles Elend, was ich darauf Nahre lang ausgestanden, bekam ich gegen bas Alter zulegt meinen Lohn durch mein driftliches Lottchen, das ich geheirathet, und selbst durch meine christlichen Rinder, die mir vorwarfen, daß sie mir ahnlich sahen! und verspottet würden von den andern Kindern in der kleinen Stadt, in der ich mich zu Rube gesetzt und von Reisen lebte, und noch lebe, wie Sie feben. Das alles ergablt' ich namlich damals in der Kalesche Herrn Illonda ausführ= lich und erbarmungswurdig. — Denn die den Herrn Paftoren oft vom Leibe geschwatten Rocke find zu Rleis dern für meine Rinder, und die Sauben der gutmuthis gen Frau Paftorinnen find fur mein Lottchen, die gern Staat macht, und mich armen Mann bis aufs Blut darum plagt, und der ich Alles vergebe, weil sie die Haupttugend der Weiber hat, namlich treu ift, weil sie sich schamt vor allen Christen, daß sie mich ge= beirathet. So mache ich alle Jahre meine Reise, und besuche alle Pastoren, und lese ihnen die Tora ohne Prafigirung, und ergable Unecdoten von Friedrich dem Einzigen, und von Moses Mendelsohn, neben dem ich als Anabe, bei meines Vaters Bruder in Berlin gewohnt, und ihm alle Morgen einen guten Morgen geboten. Wenn ich nur die Meinen vor Mangel gefchutt wußte, fo tonnte ich ihnen feinen großern Ge= fallen thun, als wenn ich nicht mehr nach Saufe

kame; und ich will auch darin meine Frau nicht als einzig und ohne Gleichen in der Christenheit aufstellen. Wenn Sie einen Diener brauchen, Herr Illonda, sagte ich nämlich damals in der Kalesche, so schiede ich meinen gesammelten Gardes Lumpen pack — denn Rosben sind nicht drin, nach Hause, trinke Eins frei und unbezankt, wo ich es bekommen kann, reise mit Ihnen durch alle Welt und führe die Casse. —

Und ich muß jest fagen, nahm ich selbst das Wort, mein Herr hat sie ehrlich geführt und so sind wir manches Land durchzogen, und unsere vieljährige komische Abentheuer sollen Sie schriftlich lesen, Herr Graf, und vielleicht kommt heut noch ein Schicksal dazu. Uebrig-ns hat mein Herr keine Stiefeln bei mir zu puten, denn ich trage Schuhe, und er trägt meine, seinetwillen nur halbabgetragenen Kleider, so daß mir mein alter Herr nach und nach ganz ähnlich geworden ist, und aussieht wie mein Herbst oder Nachsommer. Und kein besserr Diener in der ganzen Welt, selbst ein Sclave ist nicht besser, als mein getaufter Herr, der a deux mains ist, wie Sie sehen, nur nicht zu Wasser. — Doch da ist ja das Gärtchen!

### Die Berschleierte.

Wir stiegen hinauf und fanden schon fruhe Herrn und Damen unter ben zugewölbten Laubgangen, an den einsachen Tischen. Der Graf forschte mit den Augen unter den leicht und desto anziehender geputten

Damen umber, und fand Athalien; ibr Mann faß neben ihr, und am andern Ende derselben Tafel faß ein verschleiertes Weib und spielte auf der Barfe. Uthalie lud und ein, und es war schon fur und fervirt. Es fiel fein Wort von unferer Sache, und doch mußte der Graf ihr geftern bavon gefagt haben. Davon zeugte mein Rosendiamant, den ich am Finger trug, und ihn erft bemerkte, wie ich nach der Taffe langte. Auch Atha= lie sab ihn, ward ernst, und die zarte Rothe trat einen Augenblick von ihren Wangen, und unter ihrem Sut beuteten ihre seitwarts blickenden Augen nach ihrem Manne; fie legte dann leis, wie nachdenkend, den Kin= ger an den Mund. Das alles schien mir verftandlich. Aber fie legte die Sand auf den Tisch, und ich gewahrte, fast betreten, den Rosendiamant an ihrem Kinger, und sie lächelte, aber nicht mich, sondern ihren Mann an, ber gleichfalls einen Blick nach meinem Ringe gethan, und jest nach ihrem - und ich oder er, oder wir beide maren getäuscht. Ich zog den Sandschuh an, um ihn zu verbergen, aber der Graf nahm das fur ein Beichen zum Auforuch, und eilte. Indeß hing Athalie mit ihren Augen glühend an meinen und mein Berg reate fich und gitterte wie der Magnet unter dem Be= witter, und ich mußte sie anblicken, als war' ich ein Bild. Da nichts Schoneres zu feben fein konnte als fie, so wollte ich mich noch recht satt an ihr schauen, um, auf einen fchlimmen Sall, die Erde in gutem Undenken zu behalten. Denn man hatte das Beib

wirklich als eine Probe, welch' ein schones Geschopf die Erde hervorzubringen vermoge, nach dem Mond oder ber Sonne in jener leichten Rifte, die man Sarg nennt. verschicken konnen! aber es ware Jammerschade um fie gemefen, wenn die dortigen Ontologen nicht mehr mit ibr anzufangen gewußt hatten, als sie in ihrer Menagerie in einen goldnen Rafig zu fperren, wie die unfris gen einen iconen Ura. hier unten mar fie mehr. ja Alles, in was die mutterliche Erde fich verwandeln mochte. Aber die weiten Gedanken, unter welchen ich gestern diese arme Erdbewohnerin zuerst hatte wandeln sehn, waren meiner Meinung von ihr auf immer schad: lich. Darum bezauberte mich ihr Lacheln nicht, und entzündeten ihre Augen nicht Flammen der Liebe in Sauptfachlich aber barum, weil fie zufallig mir alfo gegenüber faß, daß die Diana, die feufche Gottin. auf Carciotti's Palaft aus der Ferne flein wie eine Penate erscheinend, grade über ihrem Saupt schwebte. und die Lockung, bas Spiel der Liebe unter ihr grade= zu vernichtete und mir anftofig machte. Ja, wie jene Botter und Gottinnen bort aus ihrem Simmel, aus ihrem Baterlande vertrieben, ba ftanden als eitle Bierde, fo faß die schone Salomotochter Athalia vor mir, ohne Tempel, ohne Baterland, um fo mitleidwurdiger je Schoner, ja gotterhafter fie war! Sie aber ahnete nichts von meinen Gefühlen - und wie fehr überall ber Ort und die Umgebung in Acht zu nehmen fei! Ein einziger Engel oder Teufel, ad libitum, der fichtbar in der Welt umher schwebte, und vor dem Niemand sicher ware, wie vor dem Blig, konnte viel Boses verhuten. Soll wohl nicht sein, ba keiner schwebt!

Um wenigsten aber ließen die bewegenden Klänge der Harfe, welche bie Verschleierte spielte, und ihr Gefang unerlaubte Gesühle in mir wie Krystalle anschießen und sich befestigen. Die Stimme that mir so wohl, sie schien mir so bekannt, aber ich sann umsonst in mir, wo ich sie einst gehört, und alles Schöne kommt und ja so heimathlich vor, so vertraut, so eingeweiht in unser Leben und alle unsere Gedanken, daß ich mich ihren weichen Melodien hingab, und einige Minuten selbst vergessen, gern auf der Welt war. Zulest sang sie:

So lebst du fort, geliebte Bruft, Berftogen von der Welt, Ohn' aller Menschen Glück und Lust, Was Ginem nur gefällt; Mit stiller himmlischer Geduld Erträgst du Bittres ohne Schuld.

und fragte Semand wohlgemeint: "Bas haft Du hier gemacht? :—"Die Tage hab' ich bb' durchweint, Die Rächte bang durchwacht; Still, wie ein abgeschiedner Geist, Die Lieben ungesehn umkreist.

Nicht jene Sonne, die da brennt, Richt dieser Erde Pracht, O nicht bes Himmels Firmament Nicht heit'ger Liebe Macht, Nicht mich, noch Menschen klag' ich an, Was mich gestürzt, war — nur ihr Wahn!

Dies ihr Lied paßte sich übel zu dem frischen heistern Morgen, aber der Graf rief dennoch: bravo! und ich — ich weinte — innerlich.

Tetzt schieden wir; und der feuchte Blick Athalia's, die aufgestanden war und mir duster nachsah, zwang mich, ihr zu verzeihn und sie im mildern Lichte zu sehn. Denn was muß, was kann ein Weib von sich denken, die solche Blicke wegwerfen kann zu Tausenden, wie die Sonne Tage; die solche süße Worte hat, wogegen die Nachtigall Unsinn plaudert, und Worte nicht alz lein! Kurz, ich zürnte auf mich, wie man auf sich selber nur zürnen kann — verzweiselt wenig!

#### Der Rakometer.

Wir fuhren nach der Gegend von Duino, bis uns ein romantisches Ufer reizte, wo sich die Felsen hart am Meer über einander aufthürmten. Herr Graf, sprach ich, Ihnen scheint es so wenig wie mir an diezser großen Table d'hôte zu gefallen, woran wir beiz de ein wenig knapp ja vernachtässigt sigen, und den Wirth nicht erwinken konnen — also sicher getroffen, oder ganz geschlt ist, das Beste.

Die meinen Sie bas? fragte er.

Biele Narren haben sich schon horizontal geschossen, fuhr ich fort, versuchen wir's vertical, grade

auf die Scheitel von Oben! Der arme Sunder steht unten mit entblößtem Kopfe. Der Tod verdient doch einigen Respect! Die Hohe bestimmen sie nach dem Grade ihrer Bosheit.

Das Wort geht mit darein! verfette er.

Wenn dem fo ift, begann Berr, dann ware es aut, wenn alle die Menschen Duelle auf ihren Todes= tag festgeset hatten; sie wurden sich dann Alles vergeben bis dabin, und jede Bosheit - ginge barein! -Statt aller Gegner tritt zu Jedem der Tod ein, regte fich Tonas; und der Ausgang diefes Zweikampfs allein ift gewiß, und dennoch feine Bergebung! - Mein Borfchlag aber ward angenommen. Wir fliegen aus. und als jeder von uns aus Herr's Rastchen ein Pistol aclanat und gepruft, als ich mich bereit machte, auf den Kelsen zu steigen, sah uns Berr überrascht an. und der alte Mann ward feuerroth. Wie mir jest wieder zu Muthe ift, fprach er, da aus blogem Scherz Ernst werden foll, so ist mir nur einmal gemesen, als ich meinen Geldbeutel verloren. Ich fuchte ihn, in feiner Tafche — ba war er nicht! in ber andern da auch nicht! in der Weste rechts und links, in den Rocktaschen, im Futter, ich beklopfte mich von oben bis unten, er war nirgends. Er fcherzt! fprach ich, und fing das Manover noch einmal an - und aber= mals; aber er war fort und blieb fort! Da ward ich roth, da ward mir heiß, daß mir der Angstichweiß aus: brach. Das heißt verloren! ftand ich ba. Ich bekam

auf einmal eine ganz andere Ansicht von der treulofen Welt, von Geld und Geldbeuteln! Aber sie sind doch Menschen, doch Christenmenschen! Machen Sie wieder Scherz aus Ernst!

Kam der Geldbeutel wieder, fragt' ich, und ging gelaffenen Schrittes meinen Weg.

Da fiel er mir zu Fügen, hielt mich an dem Kleibe und weinte.

Guter alter Herr, erwiederte ich ihm gerührt, Du siehst: das um uns ist die Welt! und was sie ist, weiß ich und Du nicht; aber die Menschen haben sie von Noah her zum Narrenhause gemacht, bloß weil sie sich selbst für Narren halten, und andere dazu machen. Meinungen herrschen in jedem Zeitalter, und geben ihm einen Schein der Verrücktheit bei dem folgenden. Beten wir noch das goldene Kalb an? Wir lassen das Kalb weg, ober das Gold, nach Beslieben

Saben wir Geld, fo effen wir Concpfen -

haben wir feine, fo laffen wir bie Schnepfen meg -

Erbarmen Sie fich! wendete fich herr an den Grafen; der bleibt ein Safenfuß fo lang er lebt!

Er beweiset grade das Gegentheil, sagte ihm der Graf; aber lieber alter Vater, kann denn Niemand beleidigen? Soll sich Niemand beleidigt fühlen, durch nichts, durch gar nichts?

Das heißt: "durch alles mögliche Unrecht nicht, schob Jonas ein. — Der Graf fuhr fort: Wie tief, wie oft unheilbar wir gekrankt werden, dafür giebt es

noch keinen Thermo = oder Kakometer. Und bestra = fen die Menschen zwar Raub, Nasewegschneidung, Berstümmelung, Brand und Todschlag ("noch so ganz leidlich — daß der Himmel zusrieden sein kann" — schob Jonas ein) — und bestrasen sie ein Wort, das uns oft geistig in uns selbst und vor der Welt todtschlägt nicht, und nicht leidlicher als Nasewegsschneiden und Mord auf offener Landstraße — ("so müssen wir uns in den Felsen und Waldern erschießen!" sprach Jonas —)

- - Wenigstens zeigen, daß wir die Rrankung em= pfunden, und nicht an uns dulden; benn das ift jest bas jammerliche und gang erbarmliche Bebrechen ber Menichen, daß sie ihr Unrecht bulben wie Schaafe. Denn nicht Unrecht thun, bas fann auch ein Bofer -("wenn er grade nicht Luft dazu hat," bemerkte Tonas. -) Ulfo wer ein Menfd, bleibt, auch als Bur: ger ober felbit als Bauer ("ober fogar als Edelmann und Graf," Schob Jonas ein) ein Mensch, ber oft nichts hat - als die gange Welt, und feine angebores ne Ehre, und ber doch beweisen will, daß eben ein Mensch mehr von Ehre lebt, als von Luft - ("der muß", ichob Jonas ein, "ein Goldat werden, benn bie: fer barf nicht geforbert werben, noch fordern, benn fein Leben, felbst fein Tod gehort dem Baterlande ober ein Chrift werden, denn der kann nicht beleidigen, ober vergiebt, oder muß ein Rasender bleiben, wie wir zwei!") - Beben Sie, Berr Illonda, ich ftebe ichon!

schloß ber Graf, legte ben Sut auf die Erde, versichrantte die Urme und frand gelaffen.

Herr wollte mich noch aufhalten, aber ich versicheuchte ihn mit vorgekehrter Mundung, stieg auf den Felsen und trat auf eine überhangende mit Moos beswachsen alte Nase desselben hinaus.

Derr, der mich als guten Schüben fannte, hatte sich bennech noch einmal so weit als nothig war, ent= fernt von dem unter mir stehenden Grafen an den Kelsen gelehnt, und hielt oben drein das Rafteben am Briffe bes Dedels wie einen Schild vor Bruft und Ropf, und fabe nur mit den Mugen bacuber bervor, nach dem Ausgang begierig. Alls ich mir den Aermel der rechten Hand aufstreifelte, bligte mir der Ming in die Augen und bat! - Immer gutes Schickfal, verkannter Bufall, sprach ich, bei mir bedarf es keiner Erinnerung! Das Abkommen auf den oben von Saaren entblößten Scheitel des Grafen war leicht, die Sand nach unten bing sicher und rubig - aber die Sonne ichien auf bas mondbeschienene Saupt, daß es glangte, und mit den wenigen Saaren spielte ein freches, kindisches Luftchen vom Meer. Das Saupt kam mir so heilig vor, so rührend, daß ich nur nach dem Sute zielte; aber auch diesen konnt' ich dem ar= men Manne nicht durch ein Loch verderben, und ich schoß daher links auf den Felfen binab. — Aber Berr schrie erbarmlich auf und fiel; und als ich hinunter geeilt, kam mir schon der Graf lachelnd entgegen und

fagte: die Rugel ift abgeprellt, und ihm mit Numor in den Kaften gefahren, und hat fich in dem Futter ges fangen. Laffen Sie ihn jest hinter die Felsen treten.

Das wird er ichon von selbst thun, erwiederte ich ibm, indem Er auf den Relfen flieg. Berr lag noch mie todt da, und hatte die Sande auf dem Bauche gefaltet. Da gab ich ibm, wie einem Tobten, Die Grube an Bater Abraham mit, an meinen Bater und an meine Mutter. - Wenn ich fie nur fenne! murmelte er por fich bin, Gehorsam gegen mich gewohnt. Darüber mußte ich wirklich lachen, und fo fchlug er bie Mugen auf. Da zeigte ich ihm zum Trofte die plattge= bruckte Rugel, daß er nicht getroffen fei, half ihm auf, und führte und feste ihn hinter ein Felfeneck, in eine feine Grotte, von einem Felfenftuck bedeckt. Wer mir gibt, ber lehrt mich geben. Ich schenkte ihm also für seinen Schreck den Rosendiamant = Ring vom Finger, ihn fei= nem Lotteben zu schicken, den er nahm, sogleich ge= nau und icharf tarirte und fagte: miffen Gie auch, daß Gie mir Eintausend zwei Sundert und funf und funfrig Gulden in Gilber ichenken?

Nein, aber ich wünfche, daß er noch mehr werth fei! erwiederte ich.

Keinen Kreußer! versett' er, wie mir zum Troft. Fall' ich, alter Bater, so nimm die kleine Baarschaft, die Mamagen, und meine sieben Sachen, für deine sieben Kinder! troftet' ich ihn; aber der alte Mann legte sich mit dem Kopf in das Moos, und weinte von herzen.

So weint boch Jemand um bich! sprach Jonas. Huch bas ift zu viel! antwortete ich bem Beift," als ich meinen Plat eingenommen, und die Ppfilanti= Muse auf die Erde gelegt. Und unter dem Schuffe ftebend, rubig im Bergen, da ich im Leben kein Kind beleidigt, feinen Dank verdient, und feinen schuldig war, badyt' ich, mas ich wollte und was mir der 2fu= genblick eingab. Und fo fuhr der Beift wie ein Befeffener unter die Muse vor mir, und spottete berauf: eine Welt, in der es Ppfilantimugen gibt, und geben muß, und eine Sonne, die fie bescheinen muß, ober aus weltgebietender Gleichgultigkeit fie fo lachelnd be= scheint wie Chio, die find ja so kostbar nicht! Wenn die alte schwarze Bere Erde ihrer fruhern Schonften Rinder lettes Blut fo ftill eintrinkt wie Ralberblut. mas find dann zwanzig Pfund Bauchrednerblut? -Co fprach mir ber Beift aus ber Mute Muth ein! -Cie zielen lange! Berr Graf, rief ich hinauf und fließ mit den rechten Fuß nach dem Beifte. In demfelben Augenblick' aber fuhr mir die Rugel durch das Fußblatt wie ein Stich. Der Strumpf mar roth. Es ward mir finfter vor den Augen, ich fette mich.

"Sind Sie zusrieden? frug mich der berabgeeilte Graf. Aber mein alter Herr, thatig und angstlich und froh zugleich, versprach das Blut, und verband mich leicht. Die Manner, welche in der Entfernung zu bleiben angewiesen gewesen, holte der Graf herbei, sie trugen mich in das Boot, und nach einer kleinen

Stunde ruhte ich fin ber Locanda grande auf meinem Bett.

## Nachwirkung.

Run wird der ftolze Mensch demjenigen Keind, den er beleidigt hat, weil er fich vor ihm schämt; und wer fich aus Feinden nichts macht, der gebe um himmels= willen keiner Beleidigung aus dem Wege. Aber der gute Marr, Mensch genannt, wird auch demienigen Kreund, der ihn beleidigt hat, und wer recht vielen Menschen gut sein will, der laffe fich mit Freuden schimpfen, schlagen, schießen u. f. w.; das Mittel empfehl' ich als probat. Ja ich leite die Dankbarkeit aus der Krankung ber, die ein Mensch bem andern anthut durch ein Geschenk oder eine Bohl= that, indem er ihm dadurch vorwirft: du bist ein hulfsbedurftiger armer Teufel, und ich ein reicher, und bas verdient nun freilich die Rache der Liebe gang ge= boriger Maken; und demienigen ift man ichon zu= vor aut, dem man gibt; man fchenkt ihm nicht Beld und But, fondern eine Berficherung feiner Liebe fur immer. Wem wird ein Bettler nicht lieb, der alle Sonnabende kommt, und alle Sonnabende empfing? - Wir nun hatten uns beide beleidigt, mußten mir nicht Liebe gegen einander fühlen? — Er hatte mich sogar geschossen — mußt' ich ihm nun nicht unmensch= lich aut fein? und durch mein Lacheln, meine Freund= lichkeit imm fein Leid um mich, fein Unrecht an mir taglich und fründlich vom Herzen nehmen? Auch kam

es wunderlich genug! mir zu gut, daß ich in dem Zimmer lag, worin Winkelmann war ermordet worzben, wie er einst bemerkte; und er mochte sich seine Schuld an mir dadurch schwerer vorstellen, ja für mein Leben fürchten! So sonderbar ist die Nachwirkung unheintlicher Orte auf den Wissenden und Gesühlvollen. Er ward immer zutraulicher, freundlicher, ja mir Freund. Ich ward ein neuer Mensch dadurch, daß mir Einer wehe gethan, nicht wie sonst nur die ganze große Schasserde von Menschen, weil ich ihr gleichgültig war, oder weil sie lachte, wenn ich beltte wie ein Bologneser, oder deren Stadt= und Hausnare ich dadurch war, daß ich Geschichten und Schwänse aus ihrem menschlichen Leben in der Bauchsprache zu Markte brachte — für Gelo!

Die Krankheit zehrte meine Caffe nach und nach auf; der Ring war lange fort an Lottden, und Herr trug meine entbehrlichen Sachen, die Uhr, die Piftozlen, zuletzt fogar feine Uhr zum Verkauf! Wenn ich nur meine Akademie hatte halten konnen! wenn ich selbst nur ein Akademiker gewesen ware, um leben zu können, ohne etwas zu thun, noch zu reden!

Der Graf verließ mich gewöhnlich nur erft, um schlafen zu gehn; ich mußte ihm erlauben, auf nuienem Zimmer zu effen, und so bestellte er die Speisen und bezahlte sie auch, denn der Wirth mahnte mich nicht. Beweises genug!

Ohne sich nun zu erklaren, warum er mich vor ber schönen Judin gewarnt, vertraute er mir doch so viel, daß ihr Mann früher sein Banquier gewesen, und daß derselbe, da er mit seinen Aeltern auf den Gütern in Ungarn schon lange gespannt lebe, ihm auf sein einst vielleicht noch zu hoffendes Erbe von Beit zu Zeit kleine Verschüsse mache; und wegen dies ser großen Gefälligkeit sei er dem ganzen Hause sehr verbunden.

Ich glaubte, er habe seine Dankbarkeit gegen ben guten Banquier ganz auf den interessantessen Pungt für denselben gewandt, und hielt es in Rücksicht auf mich in der Wirkung für gleich, ob man die Maus von der Rage oder die Kage von der Maus verjage.

Ich batte mich aber geirrt. Das schone Weib kam namlich alle Morgen, nach der Weise der Triesstinerinnen, auf dem Plate unter meinen Fenstern einzukausen. Um doch Etwas, auch noch so Geringes von der Welt zu sehen, lächelte ich am Fenster sitzend hinunter auf die Menschen, und so strahlte mandymal ein Blick aus Athalia's Augen zu mir herauf, wie Glanz von Gestirnen, die aus dem Meer aufgehn. Ja eines Morgens überraschte sie den Grafen mit einem Besuch "da er sich gar nicht sehen lassen," und sand ihn in meinem Zimmer. Da es Sounabend war, erschien sie natürlich im Sountagsput, in kostdarem armenischen Turban und Schnuck mehr als nöthig war, um Herrn in beständig bewunderndem Lächeln

zu erhalten, indeß er, zu beweisen, daß er kein Dieb sei, die Sande auf dem Rucken oder in den Rocktasichen verbarg.

Als der Graf sich einen Augenblick entfernte, wandte sie sich leicht und reizend an mich — etwas wartend, um sein mir abzuschn, was ich erwarte — aber dann nicht mit ihrem Danke, wie ich dachte, sondern mit der Bitte, den Grasen morgen mit einem kleinen Best auf meinem Jimmer zu seinem acht und vierzigsten Geburtstage überraschen zu dürsen.

Herr nahm sich heraus, für mich zu versprechen, Ihr in Allen, also auch darin zu Dienst zu sein.

Der Sonntag kam. Ihr Mann war in Wien, und sie brachte "nur eine Freundin" mit. Der Graf war nicht ungerührt, und aufgeregt wie er war, drangte es ihn, uns seine Geschicke zu erzählen; er saßte sich aber kurz, und forderte mich auf, aus meinem gewiß schon vielbewegten Leben einige Scenen auszusheben. Althalia wunschte zu wissen, wie und warum ich ein Ventriloque geworden.

Da ein leichtfertiges Weib nicht leichtfertig ist, wenn man es weiß, so hatt' ich um nich keine Sorge; aber ich wollte doch Athalien Einiges zu versiehen gesben, wozu sich nichts besser schiete, als die Erzählung meiner frühsten Jahre. Denn keiner kann langer Friezben halten, als sein Nachbar will — oder die Nachsbarin, und Athalia war jest meine.

3ch begann daber acht burgerlich, alfo:

Wie ich ein Bauchredner worden.

Der Boraltern Thaten konnen wir uns doch nicht zuschreiben, ich bekummere mich, also wie jener Deutsch-Franzose, sehr wenig um — mes Anes!

- Der Graf ruckte noch einmal mit dem Stuble, und fagte: fo viel ich weiß, hat noch niemand wiffen oder gestehen wollen, das Biele auch nur die alten Pergamente von ihren Aeltern erben. - Bon Aeltern fann ich nicht sprechen, nahm ich das Wort; benn ich überlaffe Ihnen zu beurtheilen, ob ein alter Mann, der heut 99 Jahr alt ift, wenn er lebt, und eine junge Frau, die etwa erft 34 mare, meine 2011 tern sein konnen, da ich 25 Jahr alt bin. Wir wohnten in einem großen Dorfe in Ungarn, beffen Rirche - ich hatte balb gefagt: an ber Sau lag, aber sie liegt ja noch baran. Denn von vergangenen Dingen, wozu wir auch die geschehenen und gehor= ten rechnen, spricht man einfältiger Weise immer in ber vergangenen Beit, ohne bas zu bedenken, mas bleibt; und es bleibt so ziemlich alles, nur wir nicht.

Der alte Bater Lajos war der einzige evangelische Geistliche in der Gegend, und rings von Romischen, wie von Wölfen umgeben, die ihn umschnaubten und zu verschlingen drohten. Aber der in allem übrigen hochst ehrwürdige Greis begriff durchaus nicht den edten Geist jenes Mottos des Pabstes Alexander des Sechsten:

man kann sich die Welt nicht dumm genug denken; und alles Mögliche, er sei auch noch so übel imaginirt, muß man ohne alle Nücksicht noch immersort thun, Jahrhunderte lang, so wird es höchstehrwürdig durch das Alter, und man kann sich spater darauf berusen, als auf etwas Heiliges, ja Gesegmäßiges. Er hingegen mit seinem Gemüth, seelig durch die treuste Ersüllung einfacher Lehren, meinte: die Menschheit könne die einmal erkannte Wahrheit nie mehr verlieren, noch für gleichgültig halten; Wahrheit selbst zwing e Jedermann, auch das zu thun, was sie gebiete. Sie sehn also, der alte Mann war wieder ein Kind geworden! Doch Ernst bei Seite — ein Menschenalter redlichen Kampses verdient wohl einen Augensblick Erwähnung.

Seine erste Frau war gestorben; ein Alter verlangt seine Bequemlichkeit, er hatte schon mehrere Jahre eine Nichte im Hause gehabt, und um nicht der Erste zu sein, der vielleicht jener Romischen unverheiratheten Geistlichkeit ein übles Beispiel gebe durch Hatte er das junge Madchen, was man sagt, geheirathet. Nun hatte der alte Bater Lajos gewiß gedacht wie Biele: du kannst heirathen, ohne eine Frau zu haben, oder ohne einen Mann zu haben, wenn es eine Frau denkt; aber das muß dech nicht möglich sein; denn zulest und schon im Ansange sühlt sich gewiß Jeder so gebunden und bedingt durch eine Geheirathete, wie

durch die aus vollster Liebe genommene Frau, und er macht aang dieselben Unipruche an fie, und fie an ibn, daß es ein mabres Glend ift, für Ginen gewiß, und dadurch für Beibe. Denn es ift bis dato noch nicht entschieden, wer übler thut und schlimmer daran ift, ob ein junger Mann, ber einen betagten Che= schatz bat, oder ein bejahrter Berr, der eine junge lofe Frau bat. Der beragte Chefchat fommt mir vor wie eine alte Benne, die ein Entchen ausgebrutet, bas nun immer in fein Element - in bas Waffer geht, und drinnen umber schwimmt wonniglich, indeffen Kran Mama Benne am Ufer auf= und ablauft und ruft und gluckt angftiglich, bag es ja nicht ertrinke, und Die zuletzt gar mit in den Teich fliegt. Die arme Denne! Ginen alten Mann mit einer jungen Chrendame fann ich aber mit niemand beffer vergleichen als mit dem Prediger Lajos und feiner Sadriane. Plam= lich: —

Der Herr der Guter war ein aus Gallizien herüber gewechselter Starost von Niedzwiedz, oder Bar. Da man den Ersten seiner Cohne, seiner Leidenschaft wegen, den Tanzbar nannte, und ich weiß nicht, wie der Zweite und Dritte ihrer Qualitäten halber beigenannt wurden, so war es natürlich, daß der Alte der Brummbar hieß und war, und der Jusormator der jungen noch ungeleckten Baren — seiner Enkel — mußte num freilich der Barenschihrer sein! Unter diese junge hoffnungsreiche Zucht gehörte nun ich, denn ich

lernte Bioline bei dem Beren Informator Maros auf dem Schloffe, der mich alle Wochen regelmäßig in ein anderes Quartier bes weitlaufigen Gebandes beim Exerciren einschloß, wahrscheinlich um nach und nach aus allen Theilen deffelnen die Ratten und Manfe gu vergeigen. Dafür lagen die Staroften von Bar tag= lich im Pfarrhause, regelmäßig aber unter der Predigt. bas beißt, wahrend dem der alte Lajos, und wenn Reuer im Dorfe gewesen, nicht von der Rangel durfte. Einst aber ward dem armen Manne doch unwohl. und die Kirchvater brachten ihn nach Saufe. -Seit der Beit niußte Hadriane allemal feine Predigt anhoren und follte er das Effen noch einmal fo schlecht und so angebrannt zu Mittag effen, als wenn Sa= briane gefocht. Dem guten Manne ichmeckte alles, denn er hatte den Geschmack verloren, und ich nicht.

Dafür begleitete Hadriane ihn redlich auf alle Hochzeit: und Kindtaufenschmause auf die Filiale, ja sie half ihm Kranke berichten, und Sterbende ausbeten, und war, als geistliche Frau, wirklich der Tyrann des ganzen Kirchspiels. Sie nahm die Zinnseper ein, und verwarf die Klunkrigen; sie maß das Zinnsgetreide, und flickte das alte große Kirchenviertel, versteht sich niemals inwendig, sondern nur auswendig mit Papier, daß es am Naume nicht verlor, sondern nach und nach durch Hamsertaschen gewann. Sie mästete und schlachtete Alles seldst, und machte die Wurst. Sie

ging in Stiefeln, und trug in der Sonnenhige im Felde bei der Erndte einen dreieckigen aber niedergekrämpten Hut, damit sie nicht noch schwärzer werde, als sie schon war. Ja bei den Maskeraden, wo die Frauleins verkleidet als Officiere, und die Starosten als Frauleins die benachbarten Edelhöse besuchten, machte sie einst den Trompeter und blies vom Bocke, welches ihr aber Papa hart verwies; das einzige Mal, daß ich ihn höchst anzüglich fand, denn er sagte: Manna! saß doch das Trompeten-den Trompetern! Sie aber sagte: haben die Kinder Israel vor Jericho nicht auch trompetet, daß die Mauern eingefallen sind? Antworte, Papa!

"Ja, das ift biblifch!" beschloß der alte Mann den einzigen Hausstreit, den ich gehort.

Er war aber nicht so simpel, wie er hieraus ersscheint, sondern er was blos geduldig, vollkommen gebuldig. Denn einst außerte er vor ihr stehend: es ist bos sischen in einem Wasser, worin mehr Schlangen als Fische sind. Wer ein Weib nehmen will, der muß 6 Augen und 12 Ohren haben — (namlich sich leihen) — vor allem aber die Gnade Gottes und ein reines Herz, daß keine Schuld an ihm gerächt werde! denn die Weiber gleichen den Engeln, durch welche und Gott segnen oder aus dem Paradiese treiben läßt. Auch dazu werden sie gebraucht. Usus est multiplex. Das ist biblisch. Ich aber, der ich mir keiner Schuld bewußt bin, habe dich von Gott: Geduld zu

lernen, in der Geduld zu bleiben, welche die Mensichen gewöhnlich so lange haben, als sie derselben nicht bedürfen, und dann nicht! Sie haben nur die Unsgeduld, die auf die erste Gelegenheit wartet, bervorzubrechen. Meinetwegen aber thue alles, alles was du willst, nichts ausgenommen; mich soll kein Weib und ihr Beginnen aus meinem Frieden bringen, und von dem guten Pfade zum Hern. Der ist mir Freude und Ersat für Alles. Das sagte er aber so muthig nur als sie schlief — und ich nicht.

Daß seine Worte keine Gascognaden waren, vernahm ich einst deutlich, als ich wiederum nicht schlief, aber schon in der Stubenkammer ueben den Kindern des Lajos im Bett lag. Denn Mama wenigstens hatte schon mehrere geboren, die sie wie den Augapfel im Auge bewahrte, und denen auf dem Kopfe nie die Fallmütze sehlte, und an den Füßen die kleinen Schellschen, um Ottern und Schlangen damit zu verscheuchen, wenn eine dergleichen ja dennoch wo in dem Grase verborgen sein sollte, ob es gleich in unserm ganzen Kirchspiele keine gab.

Eines Abends nun hatte sie Backfaß, Mulben mit feinen Mehl, Rosinen, Eier, Tortenbleche und Spieße zu Stangenkuchen bereitgestellt, und begann ihr Wesen zu treiben. Papa aber, der, seine lange turklische Pfeise rauchend, um sein Blut vor Schlasens geben zu beruhigen, schon lange im Zimmer auf und abgegangen, und mehrere Male schweigend vor ihr

ftehn geblieben mar, faste endlich Muth, fie wie ein Nachtgespenft anzureden und fragte fanft: Mama= chen; - da fie nicht antwortete: Papa - so ging er wieder auf und ab, dann ftand er und fragte noch fanfter: Mamachen! was wirst Du benn machen -Mamadien knetete fort im Backfaß. - Nun fagen fannst Du mir es doch! fuhr er schmeichelnd fort. -Das haft Du ja lange gesehn! — Nun was wirst Du denn machen? - En, wenn Du es nun durch: aus wiffen mußt - Rindtaufen! Papa: - Dabei nahm er nur einen Augenblick die Pfeife aus dem Munde, und faate, daß kaum eine Berwunderung in dem Ton feiner Stimme zu merken war : Rindtaufen ? en, en, en! - Dann befah er die großen Rofinen, af Gine da= von mit Erlaubnig, um den Schmauß zu toften, und iprach gelaffen: nun, nun, nun! Kindtaufen! fei nur nicht bofe! Mamachen. Eine Frage fteht ja frei. Und fo ging er wieder im Zimmer auf und ab, bis feine Pfeife aus mar, ohne feine Sadriane gu fragen, wen fie wurde gu Bevattern bitten. -

Sie sind also in einer guten Manner Schule gewesen! denn solche Schulen fehlen noch! unterbrach mich der Graf. Athalia aber getrante sich nicht, mich anzusehn. — Und das wollt ich ja eben, ich Edler! — Liebloser! und darum edel!

Und bech bin ich baraus entlaufen, nahm ich wies der bas Wort; benn für einen Knaben von meinem Temperamente war die Tyrannei der allervollkommens ften Sadriane nicht auszuhalten. Durchaus aber gar nicht, als ich mir ihren Sag durch meine Plaschhaf= tiafeit gugegogen. Gie fam namlich unter vier 2Bochen noch nicht in die Wochen, und um bas Brod zu ersparen, mußte alles im Saufe das altbacken ge= morbene Gingebackene effen - den Stangenkuchen ausgenommen. Ich suchte mich nun in der Obitkammer zu erholen, die im Oberftock war und immer offen stand, weil Mama sich für so gefürchtet im Hause bielt, daß es niemand magen dutfe, felbit vom ange= schnittenen Brote einen Schnitt zu ftehlen. Wie ich aber besto breifter eines Bormittags nach ber Rammer gebe, fist die Frau Paftorin auf einem Schemel, eine Serviette vor, fertig eingeseift, um fich beimlich pon dem Bader Theophilus barbiren zu laffen. Das hatt' ich noch nicht gesehn, und war der Mube werth. Dabei horte ich, wahrend fie vor feinem Meffer bie Mugen zugeschlossen hielt, daß sie ihn fragte, wie bas Rind beißen soile? Er fagte ihr alfo nach dem Alpha= bet mehrere Namen zur Auswahl. Adam, Bernhard, Celfus, Dietrich, Emmanuel und bergleichen. Alfo Gie meinen ein Sohn! fragte fie ihn. Dagu ftrich er la= delnd aufs neue das Meffer auf dem Riemen, und wahrend bem that fie die Augen auf, und erblickte mich. Wem ich nun fagte, daß fie nicht vom Stuble aufgesprungen mare, und mir feine Dhrfeigen gegeben hatte, der wurde mid boch fur einen Lugner halten. Rach biesen also nahm sie mich fest und

fragte mich noch: gottlofer Bube, feit wenn ftechft bu ichon in der Dbitkammer? Schon vor 2ldam - ant= wortete ich unüberlegt. Un den Adam folift du geden= fen! rief fie bochft aufgebracht; wer einen Bart bat, muß fich barbiren laffen! - Befonders eine fo bubiche junge Frau! feste Theophilus bingu; doch das braucht bas gange Dorf nicht zu miffen! mein Cohnchen, lieb: kosete er mich. - Un den Adam soll er gedenken! beruhigte fie ihn. - Und Gie horen, ich denke noch heute baran. Denn alles, was ich geworden bin, namlich ein Bauchredner, bas verdant' ich dem Mdam. Gie konnen nun benken, daß meine Qual im Saufe groß war, besonders ba ich es dem guten Papa entdeckt hatte, bag die Mama fich rafiren laffe. Er aber antwortete nur: Schweig, Adonn! das thun ja viele Weiber; und das ift ja ein driftlicher Bebrauch, - freilich biblisch nicht; und dieg Gesprach hatte ihr der Papa wiedergefagt, als er ihr ein feines englisches Rafferkastchen beimlich bingesett, worüber sie Rechenschaft von ihm gefordert hatte!

Meine Geige ward sogleich dem Theophilus geschenkt, und von nun an mußte ich den ganzen Tag
in die Schule, theils zu dem Herrn Informator,
theils zu dem Marquis Duchateau, einem alten ausgewanderten Franzosen; zu Hause aber mußte ich Gemuse losen, Strümpfe stricken lernen, und stricken,
Ubends aber bis punkt zehn Uhr Federn schleußen, den
Abendsegen lesen, das Lied ganz allein singen, wobei

mir Mama nur einhalf, wenn ich falsch sang; am Kindtausen ward ich unter dem Borwand eines Bergehens in den Taubenschlag gesperrt; dann mußte ich das Kind wiegen ...ad warten, und Schnuller oder Zulpe machen. Kurz ich war Simson in der Muhle durch Delila.

Damals konnte ich noch nicht die weibliche Tyrannei entschuldigen, deren Hauptwerk nicht Unterdrückung ist, sondern Sucht nach eignem Wohlleben;
nur die Furcht, es zu verlieren durch Unvernünstige und
Unverschamte, bewirkt, daß sie abstoßend wird, und
in elenden Beschäftigungen und Lasten den Geist fesseln
will, um freies Spiel zu haben; daher ist sie, wie
alles Schlechte, ohne wahre Kraft und langen Nachhalt,
und nur aufzudecken, nicht zu fürchten.

Nun konnte sie mich zwar außerlich unterbrücken, meiner Hand, meinem Fuß, meiner Zunge gebieten; aber der Grimm schlug nach innen! denn ich war schon klüger und freier gewesen, als ich jetzt auf einmal sein sollte, ihrer Sünden und Schwachheit willen; und so begann eine Gahrung in mir, wie in einem versspündeten Fasse Champagner voll Geist; und eine Pressung, wie in dem Rolben einer Windbüchse; nur einige Schläge durfte sie noch pumpen, und ich sprang ihr um die Ohren. Aber diese höchste Spannung versmied sie weistich. Ich war nur erst ein Knabe, dennoch weint' ich nicht Wehmuthsthränen, sondern Thränen der verhaltenen Wuth; ich fühlte einen Schmerz in der

Reble, und schluckte meinen Jammer hinunter. Ginft als ich mich niedergelegt hatte, und auch im Bett nicht feufzen burfte, um ben Papa nicht zu ftoren, borte ich auf einmal eine Stimme unter meiner Bett= bede ftohnen: "ach Gott, ach Gott!" 3ch horte er= fchrocken, bann bectte ich mich bis uber ben Ropf gu, und da horte ich wieder "du armes Kind!" Bor Unaft schlief ich die gange Racht nicht. Ich fürchtete mich am andern Abend zu Bett zu gehn! Und wirklich sprach der Geist da wieder zu mir: "Laufe davon!" Ich fprang aus dem Bett, die Nachtlampe brannte, ich fabe Niemand als einen Schatten an ber Wand alles schlief. Und wie ich auf den schwarzen Schatten fah, horte ich wieder: ", die Frau ift der Satan!" Das Wort Satan, ber schwarze Schatten, brachten mich auf ben Bedanken, ein bofer Beift ftebe por mir; boch furchtlos wie ich fonst war, streckte ich bie Sand aus, ihn anguruhren - er ftrecte bie Sand aus, und boch ging ich ihm zu Leibe, bis ich mit ber Kauft an die Wand fließ. - Die folgende Nacht war ich febr aufmerkfam und ward, aber mit Entfegen inne, bag ber Beift in meiner Bruft, ober in mei= nem Leibe fei; und ich waate kaum die Sand darauf ju legen. Ich bin ein Befessener! rief ich laut. Das batte Mama gehort, doch nicht recht, und frug mich nun wieder: mas bist bu? Ich schwieg, und bennoch fprach es vernehmbar: "ein Befeffener!" - Gott fei bei uns! rief fie, und wedte den Papa und ihre Rin=

ber, und ich mußte vor Allen laut ben Glauben und bas Baterunser beten. Papa begriff bas nicht, und sagte: er hat geträumt; aber umsonst; er kehrte sich auf die andere Seite, die Kinder schliesen wieder ein, aber ich mußte mein Bett in eine Oberstube tragen.

Nun halten wohl andere Leute als Rinder, Etz was für ausgemacht, wovon sie folche spectaculose und handgreifliche Folgen an fich und Undern febn. Das neue Testament mar mir bekannt, ich ichlug mir alle Stellen von Beseffenen auf, und las fie mit Schau= bern. Ich war nicht im Zimmer zu erhalten, und als ich im Dorfe einer gewiffen Beerde begegnete, bekam ich einen unaussprechlichen Trieb, den ich aber - zu meinem Leidwesen - nicht ausführen fonnte! Ich mußte mir also nicht zu rathen, und beschloß, den Beift in mir auszuhungern, wie einen lebendig Bes grabenen, und ich bielt diefen Borfat einige Tage. bis ich gang schwach und matt war, bis mich ber Up= petit überwältigte, und ich tuchtig einhieb, allen Beiftern zum Trot. Da feht ihr nun! fprach die Mama - ist er nicht wie ein Befeffener? - In fillen Stun= ben fann ich bann nach, mas ich etwa gegeffen, ober vielleicht Lebendiges mit getrunken? Aber konnte bas reden! Huch fiel mir schon ein, daß ich doch ein Anabe war, benn mar' ich ein Madchen gewesen, ich hatte mich vielleicht gehangen. Aber wird boch der Safe den Lowen gewohnt - und ich ward fogat neus gierig auf bas Wiedersprechen des Geiftes, und ich borte ibn; aber mas er fagte, mar alles zu meinem Besten, aus meines Bergens Grunde gesprochen! Co fing mir es an Troft zu gewähren, ihn zu beren, zu= lest Bergnugen, und ich bemerkte fogar, daß mein Wille Ginfluß auf ibn habe, daß er rebe, ja reben muffe, wann ich wolle. Bon biefer Erfahrung war bie andere nicht weit, daß er reden muffe, mas ich wolle; und nach einiger Beit hatte ich endlich weg, baß ich felbst der Geist sei. Nun war mir gehol= fen, nun war mir ein Stein vom Bergen! Ich flet= terte por Freuden auf den Baum, unter welchem ich grade stand, und schüttelte ihn so durch, daß ich mit Schrecken fab, daß ich alle seine unreifen Hepfel ab= gefchuttelt hatte. Das fam nun wieder auf den Bee feffenen! Kurg darauf hatten wir bei dem Informa= tor den Somer, worin oft vorkommt: er fprach in feinem Berzbeutel; und ich überfette das fo wortlich; aber er verbefferte mich und fagte, das beißt heut zu Tag: er bachte bei fich! Alfo bacht' ich bei mir: alles Denken ift Sprechen im Bergbeutel! Was mir aber noch mehr Licht über mein Talent gab, mar die Ka= bel im Livius, die Menenius Aurippa dem Bolk erzählt, mo die Glieder fprachen gum Bauch, und der Bauch fprach! Ja ich verstand beffer als alle Lateiner die Worte des Seneca, im dritten Buche vom Born: potest dici, merito devorasse verba. Sest war ich ein gemachtes Mannchen! und vollends da ich in dem, damals bis zum Buchstaben B zuerst erzschienenen Conversationslericon fand, daß alle Menschen Bauchredner sein konnen! Die armen Menschen! Geufzte ich damals; wenn ihnen allen die Bauchsprache so theuer zu stehen kommt; wenn sie nur um solche Dual und Hubelei zu Bauchrednern werden konnen, wie ich erduldet. Denn nun fühlte ich keine mehr, da ich einen Freund hatte! und wo? ich war außer mir!

Ich brachte barauf die Stimme in meine Gewalt, besonders aber dazu: andrer Menschen und Thiere Stimmen taufchend nadzureden, zu bellen und meckern. Ich ubte nun Schalkheit und Rache fo viel ich fonnte. Wenn die jungen Bare in der Stunde bei dem In: fermator lasen, und etwa bei germana soror im Birgil anhielten, übersette es Jonas: "Schwester aus Deutschland" für fie, oder schob erklarende Sate ein, 3. B. in der Brief = Dictirffunde, nach Em. Wohlge= boren: - "aber schlecht erzogen" -; oder nach "auß= gesuchter Bibliothet" erklarte er: "aus welcher die be= ften Budger verkauft find." Denn bas hatte der Informator gethan, um fich beimlich Wein zuzulegen. Das fam nun auf die jungen Bare oder die fleine Barin, die mit lateinisch lernte, wie in Ungarn alle Frauleins: und fie mußten bafur mit dem Efel, ober der Gans an der Thur ftehn, jedes nach feiner Urt.

Diese Rache aber übt' ich an ihnen, weil sie auch mit mir in bas Gefindehaus zu dem Marquis Du-

chateau in die frangofische, italienische und eng= lische Stunde gingen, und den armen alten blinden Mann verspotteten, der, weil er blind mar und nicht mehr fauber an der Tafel effen konnte, in die Befindestube logiet worden war. Dort hatte er nichts als einen gevolftert gemefenen Grofvaterftuhl, in welchem er mit feinem lichtblauen verschoffenen Rocke faß, ge= flickt mit allerhand anderm neuen und bunten Tuch, was er nicht fab, aber ein Loch litt er nicht, benn er fühlte es. Dabei durften die Manschetten nicht fehlen, und die Jungemagd, welche er Demoifelle nannte, mußte ihm alle Morgen die alte Perficke pudern, wel= ches bann mit Suppenmehl geschahe, bag er kein Augenlied aufmachen konnte. Das war allemal eine Barenfreude! Auf den Patten feiner langen, gemahlten Wefte, fagen noch Uffen, feine Schuhe maren roth vor Alter, und er mußte faute de mieux einen erbarmlichen Tabak in die Luft blasen, was er geduldig that; und wenn er sich Tabaksfeuer ange= schlagen , und ihm der Schwamm entfallen war, glimmte und rauchte der alte Mann felbft, und da= ber stammten die Brandflecke und Locher in feinen Rleidern. Wenn ich ihm nun mandmal fagte, daß es die Magd fei, welche er Demoifelle oder Comteffe nenne, fo erwiederte er mir: mein lieber Cohn, das gilt mir gleich; ich behandle die Welt wie ich bin: nobel und höflich; - wie sie mich behandelt, und behandelt hat, das wird bald vergessen sein. Dabei

traten ihm die Thranen in die wunderlich nach Oben gerichteten Augen. Das heilige Ludwigsfest feierte er besonders, und ging in die Kirche, auch wenn den Tag feine war, und ich führte ihn dann am liebsten. Mittags bekam er vom Tische des Herrn dann einen Becher sauern Ofener, den er auf einen Zug austrank, und das Brrr! was darauf folgte, sollte entweder den Paukenwirbel beim Livat oder den schauberhaften Geschmack ausdrücken; auch war ihm dann ein grobes Tischtuch aufgedeckt.

Wie gern hatte ich dem Mann meinen Rock gefchenkt, wenn er ihm nur gepagt batte! ober meine Stiefeln, meinen Sut, aber es war ibm ja alles gu flein, weil ich zu flein war, und Neues, Grobes konnte ich nicht machen laffen. Dafür faltete ich ihm weiße postpapierne Manschetten, ober brachte ihm eine Tasche voll guten Ungarischen Tabak aus Papas Buchfe, den ich aber nur heimlich mit dem feinigen vertauschen durfte, fo daß ich nichts merke, daß er es gemerkt babe. Wenn er nun feufste: Mon Dieu, mein Gott! - benn bas mar fein refrain - jest in meinen letten Tagen wurde mir ein gutes Glas Wein wohl thun! und er sich dabei mit der flachen Sand über den Leib hinunter ftrich; oder: jest thate mir ein weiches Bett Noth, da ich nicht mehr schlafen kann! - da sah ich die Welt zum ersten= mal in ihrer Gifenbahn hinrollen, die gehn lagt wie es geht, die Mice hat und Alles gewährt, aber wem die Menschen es laffen und gonnen - fo baß der Gigenfüchtige, ber Geizige, ber Gewaltige bas Meifte bat; ber Gonnende, ber Gute, Bescheibene, Ungludeliche - Nichts! als feine fromme Seele. Aber auch ber Befit mird druckend dem Bergen; nun ich ihm konnte einen feinen Mock machen laffen, nun hat er feinen holzernen Schlafrod angezogen, robe d'été, robe d'hiver! nun ich ibm Schube geben konnte, nun wandett er nicht mehr auf Erden! Aber ift das nicht beffer? Und wie wohl war es ihm dennoch ge= worden, bag er fo in der Fremde geftorben, daß nie= mand von feinen Unverwandten, fein liebes Weib, fein Bruder fein elendes Sterbebett gefehn, noch ihm das Ropfeissen zurecht gelegt, das aus ungeschlofsenen Tauben = und Huhnerfedern bestand; niemand ihm den letten Schweiß mit dem groben wergnen Handtuch voll Alhnen und Hacheln von der Stirn getrocknet. D bas Elendeste: in der Fremde sterben, kann noch eine Wohlthat werden, wenn wir elend find! - Gie weinen, Athalia? - Wer miffen will, wie viel Edles in der Welt geschieht, wie licht es in ben Bergen und Ropfen ift, der darf nur auf die fleinen Edethofe geben; der barf nur die Bauern febn, welche lieber die Frau sterben lassen, als die Ruh benn eine Frau bekommen fie umfonst wieder, und vielleicht noch Beirathsant; aber eine Ruh mit bem Ralbe ift defto theurer. - Aber auch der Marquis war nicht ohne Graufamfeit, aus Bergensabel gewiß nicht, fondern aus Geburtsabet. Gein Sohn hatte in Domingo fich mit einer Mohrin verbeirathet, und war gestorben, wie es hieß; das Kind, ein Madchen, hatte man ihm gesandt, und sie war grade an dem Tage gekommen, an dem er aus Frankreich flieben mußte. Er hatte fie mitgenommen, fie mar hier im Schloß, aber fie durfte ibm nicht vor die Augen kommen, das bieß feitdem er blind mar nur: vor die Dhren - denn fie war mit dem Schleier der Ratur umgeben, ohne teint, namlich mit zu viel teint jener Sonne, und - aus feiner Kamilie. Wenn nun doch die arme Gabriele heimlich fam, ihre fleinen Schuhe auszog, leis in die Gefindestube trat, indes ich laut sprach; wenn ich ihm nahte, und wenn dann fie fatt meiner die Hand ihres Großvaters kußte, und barauf weinte, wenn sie mich dann ansah mit ihren großen schonen Augen, wenn ich sie fortführte und fie auf ber Schwelle bes Saufes, den Ropf in ihre fleine Schurze gewickelt, noch lange weinte - bann liebt' ich das Madchen, wie ein Knabe lieben fann aber ich bafte bennoch nicht ben Mann - benn ich mußte damale nicht, daß Gabriele feine Enkelin fei! Much führte er eine Reihe Spruchworter im Munde, als: Niemand ift ohne Gebrechen, Niemand fann Redermann recht thun, Niemand ift zu allen Beiten flug, Diemand ift gufrieden mit dem Seinen, Die= mand fann Geld und Chre mitnehmen aus diefer Welt - fo verftand ich bas in meinem Sinn, und bachte: o wie glucklich ist doch der Niemand! wenn ich doch Riemand wäre!

Ich aber war ein verrufener Mensch, und ich will mich auch sonft nicht loben. Wahrend einer Krankheit des Dapa brach nun die Berichworung gegen mich aus. 3ch follte und mußte ,, einen Geift" haben, und mir mare lieber gewesen, fie hatten blos gefagt: ich batte Beift. Beift haben ift beffer als einen haben! Befonbers aber da, auf Manias Unftiften, der Barbier mit einem benachbarten romischen, will beißen: fatholischen Pfarrheren gesprochen, der in dem Rufe frand, er fenne jeden Geift austreiben, aus Macht feiner Rirche, und den Befeffenen geduldig machen wie ein Schaaf. Diefe Urt werde nur durch Saffen und Gebet geheilt, batte er gegntwortet. Ich inufte daber allemal bei Tifch fragen: Mama, bin ich nun fatt? oder bekomme ich noch Etwas? Aber Mama fagte allemal: mein Cohn, Du bift fatt! und las mir jeden Zag eine Berenpre= biat and David Mederus vor, und Christophorus Trenaeus Sollenspiegel mußte ich felbst lefen. Huch erfuhr ich beiläufig von ihr, daß die lette Dere noch cben so lange nicht verbrannt sei! Und: Du follst nicht zaubern, ift nicht umsonst ein Gebot! Das machte mich schwanken. Theophilus feste mir Blutigel, und hatte für brei Ducaten Wiener Trankeben verfchrieben. Daß ich vor ihren sichtlichen Augen bellte, und meine Stimme aus bem Ramin , ober aus bem Reller unter und ichallen ließ, perftartte fie nur in ihrer rachfuchtis gen oder wohlmeinenden Cur. Denn es ist noch nicht überall Tag, wo die Sonne am Himmel steht, und Wunder zu thun läßt sich ein Pfaffe nicht nehmen, so lange Temand eins glauben will.

Ich aber hatte nicht Luft, mir den Beift austreiben zu laffen, denn ich glaubte damals, daß das doch vielleicht moglich fei, und stellte mir graufame Dinge unter dem Geiftaustreiben ver. Daber begab ich mich den Abend vor dem Morgen, an welchem mich Theophilus zu dem Wuntermann führen und exerciren laffen wollte, wie er eroreifiren nannte, auf die Klucht. Ich hatte aber meinen Vorsat Gabrielen zuvor mitge= theilt, und das arme gepeinigte Rind, welches im Schlosse nur "die verfinfterte Sonne" bieg, bat mich mit Thranen, fie mit zu nehmen! 3hr Großvater mar tode, ich mußte ihm jest in der Geschwindigkeit noch ein Bauernkreuz aus Holz machen; wir pflanzten es am letten Abend, fie band einen mit Goldflittern durch: flochtenen Arang darauf, und die Sonne hatte die Gute, die Inschrift in hoben Augenschein zu nehmen:

## Le Marquis Duchateau Git ici en repos.

wovon Gabriele ben er ft en Bers erbacht. Sie war also Dichterin! — Wir weinten, und sie schwur mir kindisch, einmal meine Frau zu werden. Ich nahm das mit Dank an; und ohne daß ich daran dachte, ahmte nie: ne verborgene Stimme die Stimme des guten Alten nach,

und er segnete une aus dem Grabe herauf, daß Gabriele darüber blaß mard, zitterte, und doch Freudenthranen weinte. —

Um Spatabend ber Flucht nun fchlich ich mit schwerem Sergen aus dem Pfarrhause, und bedauerte ben alten Lajos berglich, daß Er bleiben mußte! Wir wollten und am Ende des Dorfes bei einem Sauschen treffen, wohin wir fonft manchmal am Conntag geben burften. Gine fcone, junge Frau bewohnte es gang allein; alles war außerft fauber, aus fo geringen Stoffen es auch bestand, das Gartchen wohl bestellt, und was reif war, durften wir alles pflucken. Auf bem Ramin fand ich mein Spielzeug, Die Trompete und das Pfeed, und wenn ich von ihr mußte, hob fie es dort wieder auf. Im Dorfe hieß sie nur "die gute Krau", und felbst die Frau Pastorin nannte sie so, menn fie zu Beiten uns befuchte, und das gefchah doch gewiß Weihnachten, wo sie den andern Kindern und vorzüglich mir von ihren Handarbeiten reichlich beschee= ren fam. Geit vielen Jahren war fie nicht mehr gekommen, sie war fort, ich wußte nicht wohin, und als ich jest auf Gabrielen wartend mich an ein Kenster schlich, und in die vom Kaminlicht erleuchtete Stube fah, ba ftanden kleine Kinder im Bemochen auf der Dfenbank und fpielten am Feuer, und eine andere Frau feste das Abendeffen auf den Tifch. Mir waren die Thranen nabe — aber Gabriele war indeß gekonmen, fie zupfte mich, und wir eilten fort, in ben Walb.

Ich hatte kaum eine Muge auf bem Kopfe, Gabriele aber hatte ein kleines weißes Tuch voll kindischer Herrlichkeiten, Strickzeug, ein nur vergoldetes Kettchen, Ohrringe mit buntem Glas, und im Busen ihren Canarien-Bogel. Sie war also schon klüger als ich!

Wir kamen glucklich davon, denn wer einen Uns dern jagt, wird felber mube.

Wenn ich an Etwas mit herzlicher Freude, mit Schnsucht, ja mit Bangigkeit zuruck bente, fo ift es an die Wanderungen mit Gabrielen! Ihre ewig = beweg= liche Junge verschwatte den Weg; regnete es, fo fetten wir uns unter dicht belaubte Baume unterhalb des Windes, fahen uns ffundenlang freundlich an, und lachelten und zu. Gie fehlief feine Nacht ein, ohne baß ich noch einige Worte wie ihr Grofvater fprechen mußte. fie horte kaum meine eigene Stimme fo gern, mit der ich sie weckte. Wir betrachteten uns selbst als Bruder und Schwester, und die Leute in den Dorfern waren fo gut es uns zu glauben; ob Gabriele gleich mehr einem sehr gebräunten schönen Bigennermadchen abulich sah, als ich einem Zigennerknaben. Es that mir wohl. daß ich fie ernahrte, aber fie liebte mich fo, daß fie alles von mir angenommen hatte, felbst für fie in bas Baffer zu fpringen, denn sie fahe ja, daß es nicht glucklich machte! Meine fleinen Runfte, die ich ungebeten vorbrachte, verschafften und Unterhalt, und in iener glucklichen Jugendzeit nahm ich nicht mehr dafür an, als wir eben bedurften. Wer irgend eine Sache recht

kann, dem macht sie Veranugen, und ich begreife jest recht aut, marum gar Biele fo menig Bergnugen ge= nießen! Ich mar nicht ohne Gelbstgefühl, und es mard immer ftarker, je mehr ich mich Undern, befonbers meines Alters überlegen fühlte. Mandmal verbroß mid) das Gelachter, bas mein Jonas erregte, und ich begriff damals das Sprichwort noch nicht: "Wer mit ber Rate spielt, mit dem spielt die Rate desgleichen." Wenn Prozessionen bei Marienbildern am Beae vorüber gingen und fie grußten, dankte ich der Prozession statt des frummen Bilbes, und das Bild fam in Ruf, daß es geredet habe. Un den Rirchthuren bedankten fich die Stummen fur ihre Gaben, daß oft ein Aufsehn darüber entstand, oder ich machte den Müttern das Vergnügen, ihre kleinen Wickelkinder fchon schwazen gu laffen. Ein Geiftlicher, der meine Runft bemerkte, wollte mich mit Bewalt in seinem Rlofter erziehn, und versprach mir in jenen Beiten des Berfalls der Rirche gelone Berge. Doch wie hatte ich mich konnen von Babrielen trennen, ber vor dem Stande ein natur= licher Widerwille beimohnte, der fich fein Weib an= trauen laffen darf; ichon meine Locken thaten ibr leid!

Und boch verlor ich meine Gabriele auf immer! Denn ein luftiger Herr hatte mich auf einige Tage von Kunfkirchen zu einem Feste auf sein Schloß mitgenommen, mahrend Gabriele sich unwoht befand — und als ich wieder kam, und schon vor der Thur unseres

Wohnzimmers im Gafthaufe mit dem Gelde in der Tafche klimperte und abwechselnd des Berrn von Bars und ihres Großvaters Stimme von Außen beren ließ - als ich endlich offnete, war das arme Rind verschwunden! Ein Gerr hatte fie mitgenommen in feinem Wagen; und als ich ergurut in jenes Bimmer trat, in welchem er gewohnt, fand ich eine vornehme Dame, der ich in meinem Leid und meinem Borne so gefiel, daß sie mir nach langem Troffe vorschlug, mich auf ihr Schloß zu nehmen, dessen Namen fie mir nannte. Sie hatte, wie fie fagte, ihren Jokei fo eben unter die Grenadiere geftectt - er mußte also ziemlich groß und unartig bei ihr geworden fein - und ich follte feine Stelle erseben. Sie versprach mir, mas man einem ziemlich berangewachsenen Knaben versprechen kann, um ibn anguloden. Sie war gewiß achtzehn Jahr ichon vor dreißig Jahren gewesen, und mehr als nur lang und mager, daß man befürchtete, fie klappern ju horen, wenn fie fich regte, - aber fo wohl angezogen, fie fab fo jugendlich : roth aus, und ihre Stiftime war fo wohlklingend, ihr Haat fo voll, daß ich viel erfahrner hatte fein muffen, um Toilettenwerke und Runfte von Jugend und Natur zu unterscheiden. Mir aber lag nur Gabricle im Ginn, und ich befchloß bei mir, fie aufzusuchen, und wenn es sein mußte, mein ganges Leben lang.

Ich begann es fogleich; ich wandte mich an die Donau, hinauf bis nach Ofen und Pefth. Wo ich

nach meiner Schreefter Gabriele fragte, die ich zu grossen Leidwesen und tiefer Schaam, wie eine Zigeunerin beschreiben mußte, da erhielt ich keine, oder falsche Antwort; ja oft ward ich ausgelacht. Nur auf einem Caffeehause fand ich einst ein altes Blatt Zeitungen — in welchem nach Gabrielen geforscht ward. Un mich hatte Niemand gedacht. Aber sollte ich mich wieder vor Mama sehen lassen? Dhne zu wissen, ob Gabriele wieder bei ihrer Herrschaft sei, gab ich sie auf, als ob sie bert ware, und bezwang mein Herz, was mir seit diesem ersten Mal in allen andern Dingen nun leicht, nur ein Scherz dagegen ist!

Warum sollte ich nun nicht auf das Schloß der Grafin gehn? Die Fahrt zurück die Donau hinab, war ja so bald gemacht. Dann wandte ich mich von Pezterwardein landeinwarts.

Um nun die Stimme im Bolke, welche schon seit langen Jahren über die Familie auf dem Schlosse herrichte, zu bezeichnen, und zugleich alle jezigen Edelzteute zu tröffen, die in ihrer Noth gleichsam den Bauch ihrer Borfahren — fahren muffen, muß ich eine kleine Sage einschalten.

Um letten Nachmittag meiner Wanderung bahin, traf ich namlich einen Neann unterwegs, der nach dem Orte zog, und der neue Schulhalter auch Haide: lanfer war. So ging ich mit ihm. Es ward Abend, als wir in den hohen Fichtenwald famen; und es ward Nacht darin über und um uns. Wir horten das

Rauschen in bem weiten unabsehlichen Walddach, das Knarren der Stamme, und das Durchbrechen des Wilzbes in seiner Angst durch den Unterwuchs und die durren Aeste. Denn schwebende Blige erleuchteten die schweigende Schwarze Waldnacht, die auf einmal von Stammen flirrte, als daue ein Zauberer plöslich einen unübersehdaren Tempel auf, und stürze ihn in demselzben Augenblicke auch wieder zusammen. Der Donner rollte sern und schwach, wie ein Wagen im Gebirg. Während eines Bliges sahen wir eine wunderliche Gesstalt, einem verierten Scheerenschleifer oder Siedmacher ähnlich, die im Walde seitwarts dahin fuhr.

Saft Du ihn gefehn? fragte mein Fuhrer. Den benn? fragte ich gurud.

Hill ber arme Mann; er thut mir boch leid! Er sprach jest weiter nichts, und wir schritten emsig weiter. Erst als wir gegen den Ausgang des Waldes kamen, und von fern einige Lichter sahen, die lange Strahlen durch den Nebelregen und entgegenstreckten, sprach er von selbst: jest will ich Dir die Geschichte von dem Edelmann erzählen, der seinen Bauch fahren muß:

"Es ist einmal — und das ist eine mahre Wohle that, daß es nicht zweimal geschehn — ein Edels mann oder ein Graf gewesen — mit Namen Podez grai, der hat vicle Schlösser und Güter, jedoch — nach einander besessen; erst eine große Hernschaft, dann eine kleinere, und immer kleinere, zulegt eine kleine,

bie ihn noch grabe ernahrt. Aber bagu hat nicht etwa wenig gehort, fondern viel. Wenn nur ein gemeiner menschlicher Effer auf einmal zusammen vor fich hatte, mas er alle feine Lebetage nach einander, wie gar nichts, gegeffen hat, ber konnte, wenn er noch grun mare, mit dem blogen Sallat einen Seumagen voll belaben; die Schöpse machten eine ziemliche Beerde aus, und die Ralber einen Ralberstall voll. Wer Waffer getrun= fen, ber tonnte ein hubsches Bachlein fliegen laffen; wer fich aber zu Biere gewohnt, fur bas hatte ein Bottcher ein ganges Jahr Tonnen zu bonnern; und wer ein gut Weingefalle gehabt, fur ben mußte ein Glasmacher fein ganges bratenbes Leben fich gang pausbackig und schwindsuchtig blasen, wenn er den gangen Tifch = und Nebentrunk auf einmal auf Alaschen gieben wollte, und noch einmal konnte! Daber ift mein Groß: vater wohl fein Paffatwindbeutel, nur ein Bephirbeutel gemesen, wie mir alle, der erzählt hat, bag Podagrai fo viel junge Safen, Lammer und Spanferkel germalmt habe, daß die Bafinnen nicht genug haben feben, die Lammer nicht genug lammen, und die Saue nicht genug ferkeln konnen auf feinen Gutern. Denn von allen Berichten und Braten hat er nur die Leckerbiffen ausgestochen, die die Rate ihren Jungen nicht giebt; von Gold : und Gilberfasanen nur den Croupier, und von Champagner nur das erfle Spigglas. Der Roch hat in der Ruche immer muffen frangofisch reben und turniren. Die Ruche felbft aber hatte ihrer gewolbten

Große wegen beffer eine Rettenbombe geheißen, und hat das gange Reh der Chauffee eingenommen, barin fo viel schmale und breite Thiere und Unthiere augleich geschmort und gebraten werden muffen, bag die Bratenwender, die je nach ihrem Braten je ver-Schiedene Glocklein gehabt, einen ordentlichen Wind und ein Ruchenconzert gemacht, bamit Podagrai zu jeder Stunde des Abends oder der Racht hat zu Mittag effen konnen, und alles immer brubfiedend beiß vom Bratspieß und vom Keuer weg, das von lauter Butter gebrannt bat. Die eble Bans, in ber Collecte gefpro= chen, von der doch jest die halbe Welt lebt, felber wir Schulmeifter, die ift niemals tafelfahig gemefen bei Podagrai, als zu dumm dazu, gegeffen zu merden; auch feine Rartoffel, die obendrein damals gar noch nicht foll gewachsen sein. Dagegen ift nichts auf seine Zafel gefommen, als: Canapees mit Rrautern. Ba= lanten von Mal, Sand Thee : Suppe mit Dic : 218. Rrapfen und Karpfen, Buchteln und Bachteln, Dr= tholabme, dreffirte Rifche, maskirte Ralbekopfe, Ena= lifche Ruh = Latichen, Wefpennester mit Couliffen, Bom= ben, Grenadiere von Ralbern, gange Sammel = Quar= ree's, Baftillen, Sofuges von Farce mit Gemufe aus Marienbad, gefrorne Mosaik, und was weiß ich alles. was noch auf einem alten Ruchenzettel fteht, den Podegrai ausstudirt wie eine Beilsordnung. Ginen noch beffern Straugenmagen bat er gehabt, als einen Rirdenmagen; benn Er hat nach und nach ben gangen

Gifenstein aus seinen Wiesen, wie Truffeln, die Steine aus feinen Steinbruchen, wie Sanct Marci panem. Die bicfften Wellbaume und Bretklober aus feinem Walbe, wie gerollte Plingen, die geschnittnen Breter wie eine gebackne Mandel Spahne - ja zulett als er hinter den Appetit gefommen, die Bret =. Baffer = und Windmublen fammt Alugeln, Radern und Mubliteinen und Inventarien wie Couver = Inven= tarien Alles richtig aufgezehrt, und noch einen außerordentlichen Magen gehabt, und einen Sanniba= lischen Hunger. Darauf hat er angefangen, Menschen ju vereffen, die er jum Gluck nur an andre Unmenichen verkauft, sammt Saus und Sof, Stall und Scheune. Acker und Dieh. Das haben fie aber mit Kreuden sich gefallen laffen; denn um seine Haupt = und Magenkuche vollauf zu verforgen, haben fich die Leute auf Safen =, Reh = und Schweinejagd = Dienfte bald die baarfußigen Beine muffen weglaufen, und in Die Bauche Schießen laffen von den lateinischen Schuben : benn die Lateiner follen nicht recht mit dem Gewehr umgeben konnen, und zu hisige Menschen sein; selbst Cafar' foll haben feine Piftole abfeuern tonnen! Im-Winter haben fie muffen das Gis aufhacken und frifche Kifche fifchen, die er ohne Schuppen verspeiset hat, oder bie Augen nur schuffelweise von Schuffelhechten, wie Erbsen, als ein apartes Gericht, wie denn der Roch, ber frangofisch hat reden muffen, aus allen Theilen bes Peibes pon Thieren aus allen Elementen aus aller

Welt einzelne Gerichte zu machen verstanden hat, aus Hahnenkammen, daß kein Hahn mehr in der Gegend gekraht, und aus Nachtigallzungen, daß keine Nachtigall mehr gepfissen. Gegen das Ende hat Podegrai sogar Homeletten, also von Menschenkleisch, nach Weise der Jesuiten bereitet, zu sich genommen, denn homo heißt der Mensch, und Letten sollen gewisse Menschen sein; zulest hat er selbst einen Teusel gefressen! So weit kann der Mensch sinken aus bloßen verdorzbenen Magen!

Collte fich Mancher vielleicht nun einen fo foft= baren Bauch munichen! Aber der Berr und Ronia aller Effer und Bereffer auf Erden bat, ihnen jum Beispiel, Podegrai's Bauch nun durch einen, und lei= ber zwar durch seinen Bauch bestraft, der piano, piano, crescendo bis sum fortissimo sforzando gans unmaßgeblich geworden. Erft hat er feine Rnice aus ben Augen verloren, und nur noch im Spiegel gesehn, barauf selber im Spiegel nicht mehr; bann hat er bie Kuffpigen nicht mehr gesehn, die vorher, wenn er einen weiten Schritt gemacht, doch noch von ihm zu erblif= fen gewesen. Einen Großvaterfuhl hat er haben musfen mit Rutschen = Stablfedern, und so geraumig wie Abraham, der fo viel Juden muß auf feinem Schoofe sigen laffen. Mus dem Tische hat der Tischler muffen einen Bauch ausschneiden, daß er hat den Teller erlangen konnen, gulett hat er dennoch muffen auf feinem eignen Bauche effen, auf dem er nie mehr zu einem de Des laudams oder Patri nostro hat die Hande falten konnen, benn es hat noch eine Elle gefehlt von Kingerspite zu Kingerspite. Un einem Dagr Sofen für ibn baben viertebalb Schneiber eine Woche zu thun gehabt, oder drei Wochen ein fleifiger Schneiber, denn viertebalbe find drei Kleißige und ein Kauler. Wenn sie auf ber Wafchleine gehangen, nämlich nicht die Schneider, find allemal die Kinder im Dorfe gu= fammen gelaufen, und die alten Weiber, auch mit un= ter junge, und man hatte konnen zwei Bettler barein fleiben, die auf ber Schwelle feiner Schlofthur um einen Biffen trockenes Brot gebettelt. Pobegrai aber hat nur gefagt, wenn er das arme hungrige Bolf gesehn: Rinder, wenn 3ch werde satt fein, bann will ich euch helfen! Ich thue, wie ihr feht, mein Möglichstes um — euch bald — ach bald zu helfen, aber aber -. Dann ift ihm von der langen Rede der Althem ausgegangen, und er hat muffen in fein Unge= heuer von Bett gebracht werden, mogu zwolf Schwiger aus Rom find wohl bezahlt worden, um ihn nicht plumpen zu laffen, auch eine reformirte Rirche neben ber fatholischen Rapelle habe haben durfen, und die fich ein= ander felber zu Grabe getragen, damit fie nicht von Giern und Steinen noch gelber und murber wie andere Reber zur Grube gelangten. Run bat Podegrai blos muffig gehn, effen, und in der Welt Menfchen nichts als eine, b. b., feine Bunge vorftellen wollen, und hat die Welt nur fur eine gebratene Taube angesehn

- benn die Altglaubigen follen fogar eine robe Taube für noch mehr als die ganze Welt ansehn, und also aus Refpect gar feine effen - aber er hat fich eine folche Urbeit mit und an feinem Bauche zugezogen, daß ihm immer ber Ungfischweiß ausgebrochen, wenn er nur ift zu Tifche gefahren worden. Darauf bat ibm fein wirklicher bloger Leib doctor vorgeschrieben, er foll Effig trinken, und hat ihm einen auslandischen koftba= ren Effig, ber "Grunberger" heißt, verschrieben. Da= burch ift er fo weit herabgekommen, bag er wieder hat fteben, und feinen Schatten in der Sonne betrachten konnen, mas fein einziges Bergnugen gewesen. spapieren hat er fahren wollen, namlich fich felber ober feinen Bauch, und hat laffen eine Art großen Rinderfarren machen, auf welchem er feinen Abgott im Saal, im Ungeficht feiner Borfahren, umbergefahren, und auf ben Bauch hat er alle feine verdienten Orden, wohl an zwanzig Stuck Connen, Monde, Sterne, Rreuge und allerlei Geflugel, verfteht fich von Gold und Gilber, bagu scheinen und spielen laffen. Soll eine Pracht ge= wesen fein! Ift aber gulett verhungert, da er statt eines Roches mit feinen funf Unterfochen fur Suppen, Gefottnes, Bebratues, Bebachnes und Befrornes, nur eine einzige dicke faule Rochin zu halten im Buftande gewesen, die es hochstens bis zu einer fetten Bans ober einem Stockfisch bringen konnen; benn bis auf Teller, Loffel, Meffer und Gabel ift alles rein aufgezehrt gewefen. Bum Rebraus bat fie muffen ben alten Schwan aus dem Teiche rupfen und braten, und abermals kochen, der ihm dennoch nicht wohl bekommen. Ift blos an Liegen gestorben, und hat immer im Schlafe geachzt: walzt mir den Alp vom Leibe!

Mein Großvater hat ihn auf dem Paradebette gefehn, aber von vorn und von unten Nichts von ihm wahrgenommen, als die Schuhsohlen, wie ein Paar kleine spisbogige Thuren in ein Kesselgewolbe, da der Bauch, Brust und Kopf und alles verdeckt. Ganz oben auf demselben hat gelegen das Erucisir wie auf einem Colvariberg. Es hat aber die Nacht gewaltig gedonnert, und am Morgen ist Podegrai vom Paradezbett verschwunden gewesen — und auch der Bauchzwagen.

Das war er vorhin im Walbe: wir haben ihn gesehn; benn er muß nun zur Strafe seinen Bauch auf bem Karren fahren im Schweiß seines Ungesichts; und nicht nur die Mucken verfolgen und stechen ihn, die er sich nicht wehren kann, wie ein Portechaisenträger, ber einen großen Herrn trägt, sondern auch die Hirsche, wilden Schweine, Enten, Gänse und Schnepfen, die er bei seinem Leben um ihr Leben gebracht. Nachts fahrt er in den Teich, wo er einige Erleichterung hatte, da er darin seinen Bauch getragen fühlt vom Wasser, und darin schwimmt, wie ein Ochsenhof, ohne zu sinsken, und gehen wie ein Wassertreter; aber da kommen wieder die Aale, die Hechte und Krebse, so daß er weder Ruh noch Rast hat überall und niegends.

So muß er fahren, bis er erlöft wird, bis er namlich einem ganz magern Herrn begegnet, der sich nur halbsatt gegessen, bis alle seine Untergebenen ganz satt worden; sich nicht eher in ein Bett gelegt, bis sie alle ein Bett gehabt; der nicht eher einen Liebesbrief gelesen oder geschrieben, bis seine liebe Jugend in der Bibel lesen, und ihren Namen hat schreiben konnen. So einer kann ihn erlösen. Also ein bloßer schlechter Christ. Ist daber abzusehn, daß Podegrai seinen Bauch kein Weltende weit mehr wird sahren dürsen.

Im Schlosse ward ich von der überraschten Grasfin liebreich aufgenommen. Ich erstaunte aber nicht wenig, im Effaale am andern Mittag den Tisch mit dem Ausschnitt für den Bauch zu sinden! ja ich hatte bald die Flucht ergriffen, als ich wirklich einen dicken Herrn, etwa wie Podegrais Sohn, zur Tasel fahren sah. Aber der Scherz bekam mir übel: hinter seinem Stuhl stehend, seinen Bauch reden zu lassen; denn die Grafinsprach erblassent: am Ende glaub' ich, Du hast wirktlich recht mit Deiner siren Idee, guter Alibonar. ——

## Ein Brief ans der Beimath.

So weit hatt' ich erzählt, als der Graf zu mir sprach: Ich muß Sie unterbrechen, Illonda! denn der Graf ist mein Vater.

— Nun war ich beschämt, so sehr man es sein kunn; benn oft erzählt man in der Fremde von fernen

Personen, ohne zu bedenken, daß auch Andre daher gekommen sein konnen, wo wir waren! — Bielleicht ist es ein andrer Zweig der Familie; faßt' ich mich; ich habe noch einen Knopf mit dem Wappen und der Devise, von meiner Kammerhusaren-Unisorm, mit der ich bei dem Zahnarzt der Gräfin Nepomuck entlief.

Berr. ber überaus betreten und verlegen mar, stellte sich neben mich, nahm den Knopf, den ich ber= vorgefucht, hielt ihn an ein Licht, und lag bie Devise; aber von einem falfden Punct aufangend, alfo: rex. bibat. grex. vivat. - Ja ja, es ist richtig! sprach er halb für fich, und ift Er es - dann bin ich's! Der arme Schelm! — Der Graf aber ging still auf und ab; Berr hatte auf einmal eine übertriebene Sof= lichfeit gegen ihn angenommen, die von einem farkafti= fchen Mienenfviel, felbft vom Stolz begleitet mar, fo daß fein Benehmen mir ihn als Leibhufaren vor Augen stellte; Athalie mußte lacheln, und ein Brief von der Post hob die Verlegenheit und das Schweigen. Alls unfere ichonen Bafte uns verlaffen, las der Braf, der fie begleitet batte, ben Brief mit feuchten Augen, ichob ihn mir bin, fette fich in's Dunkle und fagte: Gie follen mehr erfahren; ich reife! - Indeg lefen Gie, bamit Gie fich überzeugen, daß ich feine Urfache habe, auf Gie ju gurnen. Der Brief mar aus des Grafen Naterschloffe, vom vormaligen Schulhalter auch Baide= taufer und jegigen Ruchenschreiber Dagbalen a Rnecht vertraulich gefchrieben, und lautete, wie folgt:

Sochgeborner Berr Ungerscher Reichsgraf!

Em. Erlaucht werden unterthanigft verzeihen, daß fich meine miferable Derfon mit gang verftummelten Gliedmaßen erfühnt, gegenwartigen Gruß =, Troft = und Einladungsbrief aufs Gerathewohl in Bodifibero Bande gu ichreiben. Will auch nicht anheben mit einem "Er= fcbrecken Gie nicht" mein Alleranabigiter, als ob Bochft= dero Schloß - fo Gott will - in Klammen ftebe. und einen Reuer = und Rauchbolgen stracks in die Luft Schiefe. Dennoch begehrte ich mohl, ben Reißern und Mahlern nachaffen zu konnen, indem die feltsame Ruanis fehr einer ausführlichen Bermeldung, ja eines recht= schaffenen Vinfels bedürfte. Wir alle leben durch felbige in einer stockfinstern Nacht, schwarzer und gepichter weder alle andern Nachte, will beißen: in einer totalen Beifternacht, gleichsam auf erdbebender Erde, wo eine Befellschaft folder Rauch = und Schmauchbruder throne= ten, die man Aetnas und Besuvios benannet, d. b. feuerspeiende Locher und Flammenspeier, die voll ausgehohlter Gruben, Rluftgewolber und Spelunken ftarren. Denn wenn ich aus meinem gefensterten Losament hinaus in die Freiheit ichaue, ift mir der Berg vor Angen, das flache Land und die Rirche ordentlich verruckt worden. Hus befagten Worten belieben fich Em. Erlaucht unfern absonderlichen Zustand abzunehmen.

Wie wir aber barein versunten, bas ftebe alfo!

Wie fo gar bart Sochdero geliebten Eltern mit Ew. Erlaucht als einzigem Sohne umgesprungen, werden fich Sochbiefelben muthmaßlich noch fattfam erin= nern, und wenn nicht, defto beffer! Mir aber haben Ew. Eclaucht allweil ausbundig leid gethan, dieweil Hochdieselben noch in der Soldatesca gang besondere Merkreichen frifcher Mannheit von fich gegeben, gang als eine achte ungarische Reben, tros jedem Eng =. Teutsch = oder Sol = Lander, auch niemalen die Sasen= flagge aufgesteckt. Durch die vielen Husgaben auf Reisen war Hochdero vaterliches Patrimonium fast ganglich erichopft, und Em. Erlaucht paarten fich Sochftielbit heirathlich in der Aussicht auf das bewegliche und un= bewegliche Vermögen von Dero Krau Mutter Nepomuk, Hochgraflichen Gnaden. Nachdem aber der Satan ein Stuck aus feiner Gaukeltafden bagwifden gefpielt und das hohe Chepaar sammt Kinde und Kindtaufen aus einander gesprengt und auf immer verjagt, - worune ter nady meinem wenigen Bedunken eine Lift verborgen gesteckt, und als dann spaterhin der ausermablte Rern= freund Hochdero Frau Gemahlin Gnaden, der Pater Buffalora, Beichtvater bei Ew. Erlaucht Frau Mutter Repomut, fuß wie Meer : Eis und schleichend wie Grundeis - will fagen: der Beichtvater - feine hobe Patronin überliftet und schlußlich in seine Gewalt bekommen, wußten wir nicht mehr, wer Roch ober Rellner fei, und lebten in einer vorauszusehenden Unwiffenheit aller Dinge, befonders aber ber Bukunft: Wer die vieten und schonen Guter einmal zu Erbe nehmen und barüber gebahren werde?

Em. Erlaucht Berr Bater Alibonar, welcher, mit hoher Erlaubniß anzuführen — welche ich mir in der Ferne tieffelbst zu nehmen obligirt bin - welcher alfo bei Sochbero Mutter in fo gutem, oder beffer - wenn es nicht schlechter ware - in so schlechtem wie gar feinem Unfehn, faum in ihrem anabigen Unblick ftand, ging oder fuhr vielniehr seiner ex intestato angeerb= ten unmaggeblichen Corpuleng wegen auf feinem maffi= ven eichenen Lehn = und Backenstuhl verdrüßlich, aber boch gemächlich in fein 67ftes Rahr. Aus eben befag= ter Ursache war Sochdero Frau Mutter nun auch schon 62 Jahr - "alt", durfte fich niemand unterwinden zu fagen, nur zu fehn. Da ich aber einmal in biefe Materie zu stecken gekommen, unterstehe ich mich, keine andre Entschuldigung des wenigen Bertrags unter bem hoben Daare berfur zu beben, als: ein Rablein fann eine achte Epperkage fein, ja eine wohlriechende Meer= fage, und ein Bologneser fann fein ein wirklich achter lowenhaft zoddliger Bolognefer, und bennoch vertragen sich Beide nicht mitfammen, am mindesten aber an einer Schuffel und auf einem Lager. Em. Erlaucht verzeihn vielmalft unterthanigst und aus Ungewohnheit, daß ich als weiland auch eine Urt Jagersmann, die= fen furgen 26 = und Debentritt von der Materie ge= than. Es follte der Ausgang auch noch verwunderlicher. gefallen fein, daferne die gnadigfte Frau Nepomut nicht

in diesen letten Jahren endlich eine wahre Zerknirschung in ihrem Herzen verspurt, welche eines Sinnes = und Versahrensänderung gegen Höchstihren Gemahl den Hochgebornen Grafen und Herrn Alibonar zum Gesolge gehabt, die in übermaßen große Zärtlichkeit, der nicht allzuviel mehr zur Affenliebe ermangelt, gleichsam sich veredelt. Und ist dieß kein bloßer Wahn oder Persuasion, wie ich darüber vermöchte Gutachten und Erempel beizusühren. Die Ursahen dazu sind aber also gesstaltet, daß ich es nicht thun will, den übelgelegten Grund dazu anzugeben, will geschweigen, davon zu reden.

Run empfand bidmals angeregter Berr Graf Alibonar unlange Sehnsucht, noch einmal fein holzer= nes Luftschloß, Cent-soucis von Hochdemselben benannt, ju febn. Denn nach Bochft Ihrer eignen Berbannung aus dem vaterlichen Saufe, überließ Sochft: Er fich bafelbft feinen mehr denn taufend Gorgen, weswegen und weshalb der Name Cent-soucis — welcher meines frangofischen Wiffens doch nur hundert bedeutet, noch ein febr, so genannter discoureter Name gegen feine Frau Gemablin, Frau Grafin Devomuck gemesen. Sochdieselben befahlen also anspan= nen ju laffen; und da die Pferde acht Tage lang lange Sommertage obendrein - geftanden, und aus Mangel an Biegelsteinen, teine gefahren hatten, maren fie wiederum muthig, wie zwolf Jahr alt Jedes. Huch bekam ber Ruticher, ber feit mandem froben

Leichnamstag seine Staatsliverei wiederum anthun burfen und muffen, ein frifd geschaumtes Glas Reffelbier. Krau Grafin hatten die Bnade, den herrn Grafen begleiten zu wollen, wie auch wirklich zu begleiten. Run flatschet dem Auhrmann feine Peitsche luftiger, wie bie allerliebste Nachtigall ihm, indem er in hochster Mor= genfrühe den kuhlen schattigen Lustwald vorüber fahrt, in die Ohren Schlägt. Aber ben Pferben nicht alfo angenehm um bie Dhren. Als fie fich nun ber alten Beiten erinnert, mo fie weiblich traben muffen, haben fie wirklich getrabt. Darüber haben nun Berr Graf Ali= bonar geruhet, gewaltig ju fchreien, und darüber haben Grafin Nepomut 'ben Ruticher gewaltig angeschrieen, und biefer bie Pferde, fo bag fie burch bas Unhalten und Biehen ber Bugel, links aus bem Wege gerathen, und einen Graben durchgeloffen, worauf und worin der Magen umgeworfen. Soldes und Folgendes hat mir ber alte Portier und Wachtmeister Ilok erzählt, der, weil er nur immer - als fo lange es Menschen über= haupt moglid; - in feinem Thurfteherftuhle figet und Schlaft, nur vulgo ber Schlafmeister auch Schlafmube heißt, als welcher diefen Tag ben Laguen gemacht. Denn, wie fruher, haben Ihro Erlaucht die Frau Grafin Schon seit ihrem Kunfzigsten nicht mehr gutrag= lich aefunden, weber Leib = Beibuden, bergleichen Jager, noch Rammerhufarden zu halten, und der Lette diefer Lettern ift berjenige gewesen, welchen Frau Grafin ge= ruhet hatten, ihn unbewußt mit nach ber Stadt gu

nehmen, um ihm seiner schonen Bahne 3mei ausziehen und sich Sochstselbst einseten laffen zu wollen, fie alfo zu einem Theil Ihres eignen hohen Leibes oder boch Mundes zu machen; welche Ehre dem jungen alt= flugen Purichlein aber nicht recht einleuchten wollen. Denn die heutige aufgeklarte Jugend hat gar keinen mabren Respect mehr. Was fo ein Mensch fich ein= bildet, felber etwas zu fein, und was noch arger, ein= greifischer in bie boch = und nieder abligen Rechte ift: felbst etwas vorzustellen! - ift über alle Begriffe! Derr Graf Alibonar, den ich fo lange jammerlich lie= gen laffen, - bitte zu verzeihen - haben nach dem Kalle nun dagelegen wie Tods verblichen. Frau Grafin aber find an allen Gliedmaßen Dero Leibes voll= fommen wohlbehalten verblieben, felbit ohne Confusion, Riblein oder Schrammen ausgegangen. 2118 Bochftsie nun aber auf Befragung Ihres angftlich ge= liebten Chegesponfes vernommen, Sochderfelbe habe eis nen, nur einen Urm gebrodfen, find biefelben platter= dings in eine Dhnmacht verfallen, die etwas apokalpp= tisches bei sich geführt haben muß. Denn angeregte Frau Grafin geruben noch dermalen ohne Sprache bart und fest danieder zu liegen. Und mag wohl nichts Graufameres erdichtet merben, als wenn nur ein ge= meines junges Frauenzimmer ihr Zünglein nicht zu bewegen vermag, fürnehmlich so daffelbe eine bejahrte Frau Grafin Onaden ift, als welche fo viel und man= cherlei auf Sochdero lieben Bergen und ichwerem Bewiffen

haben mag. Dhne Mahlwerk und angestrichenen Bakkenschimmer schauen Dieselben num auf einmal zwelmal
so alt aus, und die Angesichtsfarbe fällt mehr auf gelb
als roth, wie ich mich unterwunden nicht unwahr zu
nehmen, als ich die Gnade gehabt auf den Knieen zu
Hehmen, als ich die Gnade gehabt auf den Knieen zu
Hochberselben Bett kriechen zu dürsen; und Dero Händedruck nahm ich mit ehrerbietigen und niedrigen Geberden, als aus übertriebner Gnade und Herablassung an;
und es sieht die Frage und Maage, ob wir nicht Hochdieselbe durch Gesang und Fackelschein im Grabe bestätigen mussen!

Em. Erlaucht konnen fich in fothaner Lage ber Sachen und Personen bodiftmahricheinlich eine leutsee= lige, nicht scheltreiche Empfehlung vormuthen, als fo viel ich erlaustert habe. Bielleicht noch Alles wieder= um erben! Wenn meine arme Person Die Ehre batte Ew. Erlaucht Derson vorzustellen, fo fame ich bieber, wo ich bin! Deswegen schrieb ich auch voll Ahndung zu Eingang biefes unterthanigften: "Sochfidere Schloß, fo Gott will!" Dem wenn Allerhochstdieser im Sim= melreich tausendmal weniger wollte, als Auerhochst = Er nicht rubt zu wollen, will Allerhochste und immer ders felbe gemiß noch die Gerechtigkeit, - ftell' ich mir gan; unmaßgeblich vor - als bie ja eine Tugend ift, welche fich die Rechts = Lehrer, Selfer = und Saber fogar felbst unter einander abstreiten wollen! Boll jo berrlicher Manner ift schon bas Erdreich! -

Genehmigen Em. Erlaucht meine Ungewohnlichkeit,

zu einem Briefe anjeho den zwoten Bogen von meinem eigenen Papier zu nehmen. Geschieht auch untersthänigst zugleich deshalb, um hohe Dinge und Personen, von meiner niedrigen Person und Dingen, — als welche ich annun Ew. Hochgebornen Gnaden zu Küßen legen will — respectschuldigst gehörig aus und abzusondern von dem wahren Corpus epistolae in angehenkter Entschuldigung.

Ew. Erlaucht lebten sonft der hohen lleberzeugung, daß ich, als ein Trinker von Profession, mich zu tief in die Weinreben verwickelt. Das fei Gott geklagt! und Mehr ertrinken im Becher als im Meer. War' die Rugend Elug, fie mar' nicht mit Gold zu bezahlen! Aber der mit Lieblichkeit gemengte Ruchathem des Weines, alfo gar, daß Ginem, der den Beder nur berührt. die Sande barnach schmecken, kodert mich nimmer! Bin zwar fein Baum mehr, fondern nur ein Anieholz oder ein Dufch, welcher seine Rutlein ausbreitet, und kaum ein satprischer Waldmensch zu nennen. Denn ich habe mir in einer feeleneinzigen Nacht draußen im Kreien überwinternd, im Schlafe Hande und Kuße par= tiel wie auch total erfroren. Und als folche unschaß= bare Gliedmaaken - benn ber Gefunde und Kaute weiß gar nicht, wie reich er ift mit blogen Sufen und leeren Sanden - mir gehorig amportirt waren, habe ich von jenem Trank nicht mehr getrunken noch ge= fchlurft, als ein Bedjerlein, thorigerweise aus einem Rirfchsteinlein gefchnipet, fassen mag! Da ich nun aber

folder (traurigen) Beffalt als Schulhalter wie auch Baidelaufer nicht füglich niehr practiciren konnen, denn bas Safelnufitochen zu bandhaben und nur den Dob= nenstrich zu belaufen geht nimmer an obne Sande und Kuße - da hatte Ihro der Frau Grafin Nepomuck, Gnaden, die Onade mir ftatt einer fdwerfalligen Den= fion, die Stelle Hochdero Secretarii zu verleihen, und schreibe ich vermittelst nachgemachter Sand von dem Genfer buchftablich zu verstehenden Chir-liraus Taillefer ober Schneid : Gifen, wie biefe Beilen bezeugen. Gott hat mich nun erniedrigt, aber er hat mich auch erhöht und gesegnet, und wie! Ich bekam endlich eine Frau! was mir vorhero nimmer hatte - wie ich benn war - gluden wollen, und ich habe fogar, Gott fei Dant, statt zwei Füßen und Handen nun zwei und zwanzig niedliche Patschen und Läuferchen an Gilf Rindlein, deren zwei Acltefte ein Jahrchen junger find, als der Frost. Much meine rothen Backen, meine weiße Dase, meine Luchsaugen, meine Haare, Alles habe ich, theils zwei = und zwanzig = theils eilf Mal wieder, und in dem Schneegrabe habe ich eben nichts gelaffen, als mas ich damals darin verloren, meine Flasche, mein Kartenspiel, einige unnite Gange, und alle Untugenben. (D wie unglucklich ware erst Mancher, der vier Sande batte, ber vorne Ofner trinfen und hinten zugleich Schaafkopf spielen konnte!) Auf mich, kann ich mich, und Em. Erlancht Sich nun verlaffen! Biergig Jahr nach meiner Geburt bin ich erst ein ordentlich gebornes Rind gewor=

ben, benn mit den Rußen find nun auch die 6 Beben daran weg. Mein Weib ift ber alleredelfte Schapfaften, und meine niedrige Derfon, einem Steinfeger vergleichbar, Die fich an Stuhl und Tisch aufrichtet wie die Paradieses = Schlange mit dem Menschengeficht, ift gludlich, feit das alberne Bolk mit Fingern auf mich weiset und fpricht: der arme, elende Mann! und nichts verdreußt mich bitterlicher, als wenn vornehme Herrschaften, die jum Besuch kommen, mir manchmal einige B. B. Bulden, die nicht klimpern, heimlich in die Ricke zu fteden geruben, wie Soch : und Sochstdiefelben zweifelsohne vermeinen. Konnte mich zum Sator machen! benn bas konnte ja erscheinen, als ob ich mich ließ mit Belde ftechen. Ja waren meiner Jahre nicht fo viele, ich wollte mich zum reichen Mann carminisiren, burch Sochzeit : Namenstag = und Trauer = Carmina, also gar froh ift mein Berg, meine Seele frifdy, und alle meine Steige find richtig. Dieß Bezeugniß muß ich meinem lieben Gott geben, daß mir die Augen überlaufen! Uber bermeilen der Menich doch falbet und verwelket, gleich aus ber Erbe gefahrenen Blumen, auch peramis renden Pflanzen, als wollte ich für meine Kindlein doch biefes gegenwartigen schlechten Dienstes willen, eine aleichmäßige bienfthafte Bergeltung von Em. Erlaucht Bnaben jum mindeften hoffen! fo fahre ich mit Freuben in die Grube. Denn Herrendienst erbt nicht, und Soffmung ift das füßeste Leid; denn ich kann stunden: lang Grebfe anfebn, welchen bie Scheerlein, auch lange

Beinlein wiederum gewachsen! Das Sochdieselben in Trieft Dero Stoffe machen, als da find Terzen, Quarten, Quinten und Kinten, hat mir ein durchpaffirenber Berr Offizier verantraut. Deswegen ichreib' ich, wie ich fagte, aufs Gerathewohl, und fehr leicht viel Unbedachtes, aber unbedächtige Wort find mahre Wort. Vornehme Leute achten zwar nicht, was unnuge Leute von Ihnen reden - aber ich rede ja gu ihnen. Wenn die alten Sunde bellen, fo ift's Beit daß man binausschaut; übrigens muß man die Leut, auch die Weiber, reden laffen, denn die Gans fonnens nicht. Jedoch fein Rath ift gut, man folg' ihm benn, und wer fich nicht schamt, ber bekommt Etwas, und Em. Erlaucht werden den Sasen nicht mit der Trommel fangen! Ich weiß wo die Baume hangen, mein aller anabigfter Berr Berr, fo Gott will. Der wohl zurath, ift der befte Wahrfager, und das ift des niedrigften Respect vollst

Ew. Erlaucht

Endesunterfdyriebener

Magdalena Anecht,
Schloffecret: wie auch
Bibliothel: Urius.

## Die Erscheinung.

Nun lieben uns die, welche sich in menschlichen Dingen vor uns keinen Zwang auslegen, und mit uns leben, als lebten sie mit sich allein; denn ihre Seele hat sich mit der unfrigen vereinigt zu einem Wesen. Ich mußte nun wohl diesen Brief zu den menschlichen Dingen zählen, und den Grafen als meinen Freund oder Patron betrachten, weil er mir ihn mitgetheilt; deswegen wiederholt' ich bei der Rückgabe nur die Worte des Endesunterschriebenen: sind unbedachte Wort wahre Wort?

Leider nur zu mahr! entgegnet' er feufzend, nicht murrend, denn er ichien feiner Lage gewohnt und langit auf alles Glud von Mugen Bergicht geleiftet zu haben. Auch bot der Brief nur eine fehr dunkle, unfichre Ausficht. Ich nun, der ich feit Jahren nur in mir felbst allen Rath und jede Sulfe zu begehren und zu finden gewohnt war, suchte auch für einen Unglücklichen und Berftoßenen Beiftand in mir; benn er lud mich ein, ihn zu begleiten, und meine Wunde hinderte mich nicht mehr zu reisen. Ich hoffte, daß meine Unschläge unterweges und vollends an Ort und Stelle unter ben gegebenen Umftanden reifen wurden. Ich kannte feiner Acttern Baus, die Nepomut, den Alibonar, den Buffalora, den Schlafmeifter, den damaligen Schulhalter wie auch Haidelaufer Magdalena Knecht, und der Leib= hufar herr war mein Diener.

Nun kann man lieber mit drei Radern am Wagen reisen, als ohne Geld; man kommt weiter. Denn seit der Apostel Zeit, welche allein nothwendige Reisen thaten, und mit Recht überall freie Zehrung und Nachte lager bekamen, reisen so Viele und so weit, daß sie einen Sack voll halbe Gastsreundschafts Ringe mit haben müßten, die am Ende noch mehr beschwerten, als ein Sackden Dukaten. Auch erkläre ich grade zu, daß nur dreierlei Leute reisen: Geldsüchtige, Unglückliche, oder solche, die manchmal "lucida intervalla" haben. Da die Welt nun kein Hospital, kein Irrenshaus und keine Dépense ist, so hat sie sehr recht, daß sie reisen läßt, wer reisen kann, und es Jedem durch Erleichtern so erschwert, um ihn so klug zu machen, daß er zu Hause bleibt.

So faßen wir nun! Wir, sogar ohne Ducatens Sackchen! die wir so ziemlich in alle brei Classen Reisfender gehörten. Ich bekam Magenschmerzen — denn sich argern — stomachari — heißt, sich den Magen verderben! Ich hatte sunfzig Jahr, versteht sich vor meiner Geburt, wollen Klasterschläger — gewesen sein, um jest das Lohn dastir auf einem Brete ausbezahlt zu bekommen! Ja ich beschloß vor Posheit der Armuth: die erste die beste alte, nur reiche Witwe zu heirathen, welche mir wieder avancen batt machen wurde, um auf der Barenhaut auszuruhn. Denn ich konnte nichts als Menschens und Thier-Sprachen, und hatte nichts als den Jonas, den mir der Graf todt geschossen

hatte, traf er mich in den hals. Ja ein alberner husten konnte mich an den Bettelstab bringen, wie den ersten Sanger ein Schweinebraten.

In der Noth traumt man selbst bei wachendem Leibe mit offenen Augen wie ein schlafender Hase; wie vielmehr bei schlasendem! Da ritten mir, schon die erste Nacht nach Eingang des Briefes, wunderliche Dinge im Kopfe herum: Witwen, Kammerhusaren, Schlösser, Geldsäcke, Juden — ich unterschied deutlich meinen alten Herrn — und Athalie; selbst den Grasen Podezgrai sah' ich und hört' ich, wie er rief: Kinder, wenn ich werde satt sein!

Die andere Nacht war ich wieber im Pfarrhause. und der alte Lajos rief angstlich nach mir, und hielt mir etwas Funkelndes hin, das ich nicht erkennen fonnte. Dann mar ich mit Gabrielen bei ber qu= ten Frau; fie freute fich, endlich mich fo groß, fo wohlgebildet - (eine getraumte Frau fpricht, nicht ich!) - wieder zu febn, fie fußte mich auf die Stirn, und weinte, daß mich ihre Thranen benetten. Ich war so bewegt, daß ich erwachte. Ich sette mich im Bett auf, und fah wo ich mar, bag ich nur getraumt, und bedauerte es. Aber meine Wangen waren wirklich von Thranen feucht, und sie kamen mir vor wie Thranen ber guten Krau. Ich wußte mohl: Ginschlafen ist eine Apostafie von Bernunft und Willen! Collte man fich nicht ichamen, ju Bett ju gebn, und in bem Mirte: Ctall aus einem gefcheibten, rechtschaffenen Chris

ften auf einmal ein schlechter alberner Giel zu werden ? Wit nicht ber Mensch ein taufendfacher Marr im Schlaf, ber alles felber thut, mas die Geftalten thun. die ihn umgauteln! Er fliehlt, er hangt fich an ben Galgen, er betrügt den beften Freund, und verkauft Weib und Rind, furz er ift oft fo ein Schuft - wie er bei Tage fich nicht zu fein getraut, fo bag, wenn das andere Leben nur irgend eine Aehnlichkeit mit dem Traum bat, wenn fterben: schlafen, vielleicht auch traumen ift, daß bann jeder edle Mensch sich billia gang gehorfamst bafur bedankt, und nichts Niedrigeres in der Welt kennt, als das Pasquill auf den Tod: fterben, fchlafen, vielleicht auch traumen!" Co wußt' ich nun nicht, ob ich geweint, ob ich mich felbft auf die Stirn gekuft, aber . . . es raufchte im Bimmer! Ich fah eine weiße Geftalt, wie jene, die mich im Schlafe gefüßt; und je scharfer ich hinftarrte, je umflorter erschien fie in dem Dunkel gegen die Thure gu, und verschwand! - Ich fprang aus dem Bett - die Thur war nur angelehnt, ich eilte auf den Caal, auf die Treppe - die Lampe brannte; alles ftill, und blieb still. Ich fehrte in das Zimmer gurud, Berr schlief; er murmelte einige Worte aus einem ebraifchen Gebet - bann wieder bas: Kaiho Klevma angae (bas ift bas Brob ber Noth) bag ich bachte: bas Bach en fonnt ibr befehren, alle ibr Berrn Befehrer. aber ben Schlaf und ben Traum, bas tieffte Sans Des Menschen, bas lagt ibr unbefehrt! Ich borchte wieder — ich horte eine Uhr picken — ich ging bem Schlage nach, sie hing über meinem Bett, es war meine Uhr, die ich aus Noth verkauft! Ich hielt sie in den Handen und so schlief ich in allerhand Gedansten ein.

Um Morgen fragt' ich meinen alten Herrn, an wen er die Uhr verkauft? Erst wollt' er es nicht gestehn, dann sagt er: an Athalien. Jest wunderte ich mich nicht, daß er für alle diese Dinge so viel Geld gebracht, als sie kaum neu gekostet, aber wohl über den Schalk, der gleich so richtig, aber etwas weltkennerisch und schaum- los speculirt hatte! Ich schwieg deswegen verdrossen. Aber meine reinen Gedanken waren wieder darüber versbrossen, daß nich das verdroß. Als ich aber die Uhr öffnete, um sie auszuziehen, sag ein feiner Streisen Papieres darin, auf welchem die Worte standen:

"Abonn, haft Du dein Bermogen, den Schmud vom Prediger Lajos? und durchgebracht?"

Abony? — mein Name! ich sollte Vermögen — einen Schmuck haben! durchgebracht haben! das hatt' ich nicht; so hatt' ich ihn noch — und wo? bei dem Prediger Lajos! — Aber hatte Er ihn mir geschenkt, so konnt' Er ihn nun auch behalten haben! —

Diefe Gedankenfolge war nothwendig. Da ich jett nur Vermuthung hatte, ich konne boch reich fein, hort' ich, wie bezaubert, ploglich auf, die Reichen in

meiner Seele zu schmähn, nach meiner Bewohnheit — weil ich arm war, und gab allen alten Witwen den Korb. Und nun schien es mir auch nothwendig, Athaslien auszuforschen, denn sie hatte die Uhr gekauft — nicht auch verkauft? und an Wen? Kurz ich beschloß, Athalien irgend ein Geständniß abzuschmeicheln.

## Abschied und Reife.

Der Augenblick dazu fam noch denselben Vormit= tag. Ihr Mann war nach Sause, er hatte dem Grafen im Nebengimmer Geld gebracht, ich hörte es ihn mit feiner ehrlichen Stimme aufzählen. Athalie trat in mein Bimmer. Gie errothete, als fie die Uhr fah, vielleicht nur aus Schaam über meine Armuth - bas schlug mich nieder. Gie war fo schon, und wer mochte nicht lieber ein Engel, ein Gott vor einem fconen Weibe erscheinen, als ein armer Teufel? Aber fie war eine Judin - was Schadete mir bei ihr ein fleiner Schacher, in welchem fie mir ihre Buneigung gezeigt, und wobei fie nicht wiffen konnte, ob ich dieselbe nicht grade dadurch hatte auf die Probe ftellen, ja beraus: locken wollen? Ich weiß nicht, ich hatte den Morgen fo viel Davidisches an mir, und auch dieses, daß ich ihre schone bebende Sand ergriff und an mich zog. Aber wie mir dadurch ihre Glieder naber schauerten, wie ihre Mugen, groß geoffnet und voll Gebnfucht glangten, wie ihre Lippe leis und schmachtend gudte, und ihr feingebildetes Saupt halb gewendet, ihre gott-

liche Gestalt wie begeistert nur auf das einzige solige Wort vom himmel hordite, das fie mit erdruckender, tedtender, finnegerftorender und zugleich in den Simmel erhebender Wonnegewalt wie ein Keuerregen gang über= schütten follte - benn ich sage bas, ba ich Sie fo fab - ba batten fie meine Urme um den feblanken üppigen Leib umfaßt, ba hatten bie ihren meinen Nacken umschlungen, da kußten wir und nicht, sondern Jedes rubte mit den Lippen auf des Undern Schulter, und empfand sich als den Andern, und ich war nur ihr wallendes Saar, ihr vor Liebe bleiches Engelsantlig, war: - preffende Urme! laut flopfender Bufen! und eine Kulle wonnebetaubender Glieder, Die fich zugleich auch in meinen Armen hinunter von mir in bem Boden verlief, und verscholl, wie ein Meerweib in 9Rellen! \_\_

Mer, also überrascht und gebannt, nach einem alten Pastor fragen kann, dem erkenn' ich den Preis der Selbstüberwindung vor mir zu.

Athaliens Mann hatte ausgezählt, und trat mit noch naffer Quittung in das Zimmer. Vor ihm einige Augenblicke aber, der alte hustende Herr. Athalie sprang ihrem Gemahl entgegen, umschlang ihn, kuste ihn — auf den Zehen schlank ausgedehnt, und ich konnte nun sehn, wie Sie sich in der Scene mit mir dabei ausgenommen! Diese Falschheit ihrer Liebkosunzgen gab mir aber einen Stich in das Herz, der alle Weiber darin auf einmal todt stach. Und so empfand

ich nun erft Athaliens Umarnung, zwar die Pracht, aber auch den Abscheu ihrer Glieder mit aller Kraft der reinen himmlischen Jugend, mich brannten ihre Urme noch um den Nacken, als habe mich Kreons brennende Tochter umschlungen, und mein Berg schien mir auf ewia entweiht. Ich kam mir vor wie ein rauberisches Luftgespenst, das schönen Wesen ihre eigene beilige Seele entzieht, bavon fuhrt, und eine andre, gemeine, fundhafte dafur hinein bannt. Der freundliche Gruß bes Mannes zerriß mein Berg, fein offener, gutmuthi= ger, zutraulicher Blick verzehrte mein Mark. Meine Seele weinte, daß ich Unrecht gethan; daß er fo haßlich und lahm mar! Ich wunschte: ihn in einen Engel umschaffen zu konnen, damit Athalie vor ihm auf die Rnice finten muffe! ich wunschte ein Teufel zu fein, daß der Getäuschte mich schwarz fabe, wie meinen Schatten, den die zu dem offenen Fenfter hereinleuch= tende Sonne von mir auf die Erde hin tuschte; ja, ich zog ihn am Boden durch meine Bewegung dahin, wo ber Beleidigte mid mit Rugen treten mußte! Mit ber außersten Gewalt nur begahmt' ich meinen Bauch: benn Jonas fing ichon an, mich zu verrathen: "Dein . Weib! . . . . Ich! . . . o Gott! . . . "

Sticht Sie der Hafer wieder? fragte ber Graf. Uthalie fahe zu Boden. Ihr Gemahl drückte mir die Hand und sprach: Glückliche Reise! und kommen Sie hubsch wieder nach Triest.

D hubsch ift er ichon! lachelte Athalie.

Es ift boch ein Leiben, eine verliebte Frau zu fein; was die für Dinge thun und reben muß! — zischelte Herr mir ins Dhr, als der Graf Beide bie Treppen hinunter begleitete.

Sier könnte ich nun Jedem, der ein Gewissen hat, den Rath geben, sich in gewisse Dinge niemals einzulassen, und dem, der keins hat, sich eins anzuschaffen. (Woher aber, weiß Gott!) Denn wer auch nur auf hohen süßen Genuß halt, der kann keinen markigern, himmlischern empfinden, als ein schones Weib — zu verschmähn! Da wird Honig von Mectar, Wonne von Seligkeit, eine Sirene von einem Engel im entzückenden Kampse besiegt, daß der Mensch Ichor blutet, und der Gott in ihm ihn Du nennt, und er ihn wieder. — Aber ich will es nicht thun. —

Wir reiseten ab; und am andern Mittag schon saffen wir alle Drei auf der Sau, und fuhren auf ihrem silbernen Rucken hinab.

Mehr oder weniger lag die Zukunft dunkel vor Jedem von uns, die Vergangenheit aber heller, und wir hatten die Absicht: das Alte an das Neue zu knuspfen, ja das Neue aus dem Alten zu entwickeln, und so unsern Lebenskaden weiter zu spinnen; und so saßen wir, Ich den Fluß hinabschauend, wo ich hin wollte, der Graf den Fluß hinauf, wo er her kam, Herr aber sahe links und rechts auf die schonen User.

Sie schauen nur immer zuruck? ftellt' ich mich vor ben Grafen. - Ich sehe bahin, wo mein Gluck liegt,

erwiederte er. Alles zurud? feins mehr vorn? bes dauerte ich ihn.

Bin ich allwiffend? fah' er mich an. Der Mensch fann immer noch, immer wieder glucklich werden. Diese Wahrheit darf die Menschheit und fein Gingelner fallen laffen. Go fcwer ich am Leben trage, fo leicht ift mir mein Berg, junger Freund. Mein Bewußtsein bindet nicht meine Sehnsucht, und wo ich bas Gluck wiederfande, ba fonnt' ichs ergreifen mit reinen Sanden. Do es noch der Muhe lohnt, ift eine andere Krage. Doch gewährt auch die endlich gewon= nene Ueberzeugung dem altern, ja dem alteften Manne Befriedigung: er hatte tonnen gludlich fein, indem er alle Berhaltniffe feines Lebens flar überschaut. Und fonderbar, felbst dem Unglucklichen ift fein größtes Un= gluck abgenommen, wenn er nur einsieht, warum, wodurch, auf welchem Wege er unglücklich ward und werden mußte. Man konnte barum wohl fagen: bas größte, das einzige Gluck des Menfchen ift: fein Leben und die Welt zu verstehn; und die Unwissenheit; ja nur die Unklarheit ift in allen Kallen alles Ungluck. Sch kann wiederfinden — aber ob ich das auch be= gludt wiederfinde - oder nicht, das fann mich mit dem Leben aussohnen, oder gang von ihm entfremden. War es begluckt, fo will ich denken, ich habe geschlafen; ist es elend, so will ich schlafen! Ich habe Sie nicht umfonst vor Athalien gewarnt.

Wahrhaftig nicht! vergaß ich mich errothend; sie

ift fo schon! fo lieb! - Gie ift eine Jubin! vor ber warnte ich Gie. Der Menich bleibt ein beschränkter Thor. Bas ihm gelungen ift, das empfiehlt er Jedem, was ihm miggluckte, bas widerrath er Allen. Ein Bater besteht darauf, daß fein Cobn bas lerne, mas ihm felbft fehlte. Jeber, er treibe eine Runft, Wiffenschaft oder ein Sandwerk, welches er wolle, mahnt feinen Gohn davon ab. "Alles foll er werden, nur nicht was ich bin! Das ist ja ein mahres Glend! man verliert das Leben darüber:" fo spricht er, und rechnet die allgemeine Plage des Lebens, feine Muben, feine Ralte und Site, feine Berlufte, feine Thranen und Schmerzen - nur feinem Stande zu. Der Mensch ift ein Thor. Gie muffen mir vergeben. - Das bedarf es nicht; entgegnete ich. - Jenen Abend ftand mein voriges Blud wieder fo lebendig vor meinen Augen - und mein Leid fo auf: gefrischt in meiner Geele! Man wurde oft heftiger, und wiederum oft nachfichtiger 'in ber Welt fein. wenn man wußte und wiffen konnte, nur der wievieltaufendite Theil von der Maffe des Glucks oder Unglucks im Innern, ein losgeriffenes Wort ift, das über Jemandes Bunge fchlupft! D über ihre Tiefe! ihre Dauer! Co lange, fo weithin duftet felbft der Umbra oder die hittere Morrhe nicht, die doch jedem Luftchen, das über fie hinftreicht, von ihrem Wefen mittheilen. Rest. ba mir und ausgeglichen, fann ich Ihnen ergablen;

vielleicht ist es Ihnen noch nützlich. — Dabei sah er mich lächelnd an.

Ich schling bie Augen nieber wie ein Madchen, aber nur vor seinem Berdacht. Nur die ungegründete bose Meinung von uns ist bitter und verdriestlich; die gegründete agend, aber heilsam. Um ihn nicht auf andere Gedanken zu bringen, schwieg ich, und so begann er.

## Geschichte des Grafen.

Co balb ich munbig fein murbe, follt' ich bie Buter übernehmen. Da ich nun an meinen Heltern fah, wie febr ein großer Besig bindet, welche nothwen= dige Sorge auch die beffe eingerichtete Berwaltung mit sich führt, so ging ich zuvor auf Reisen — nach Rom. Mun ift alles, was uns in entlegner Fremde gleichfam aus einem Bauberreich aufsteigt und nur zu befteben scheint, so lange wir bort verweilen und es betrachten - wie etwas Neues, fo etwas Reizendes, und wie wir mit Augen feben, gang etwas Underes als bas Bekannte in unferer Beimath; ja ber Menfch felbft ift ein Underer in fremden Landern, und feine Freunde kennen ihn bort kaum wieder. Wie aber ein Ratholik, ber ich war, fich bie fogenannte Roma santa vorstellt, und wie sie ist und wie ihre Manner, Innglinge, Krauen und Mabden find; bas weiß man nur aus eigner Erfahrung - und felbst an Ort und Stelle nur wenige Tage! bann übermaltigt und beherrscht ben Menschen billig die Wirklichkeit und die Gegenwart – Mein Bild von Rom mußt' ich schon vor den Thoren zerffort sehn.

Ich mar auf la Storta, ber letten Station vor Rom, am Abend angefommen, und bekam feine Pferde am Morgen, weil die Neufranken gum er : ftenmal fo eben Rom als Republik verlaffen hatten. Die Offiziere waren meift schone junge Manner, und pon einem Beifte befeelt, in welchem noch manche Bunftige That schlief. Mit Erstaunen fab ich, daß sich nach und nach eine ungablige Menge Rutschen und Magen auf dem Plate um bas einsame Saus versant= melten, alle voll republikanischer Chemeiber. Das mare etwas fur Weiber freunde gemefen, breihundert fcho= ner Danaiden zu febn, die ihre Manner - in Rom geiftig tobtgeschlagen hatten, und hier war feine Einzige, die Erbarmen gefühlt. Das war ein Dpernftoff - "die neuen Danaiden" - fur Salieri, oder fur Beiberfeinde, etwa fur den Ariftophanes, als ein achtes weibliches Begenftuck aus ber wirklichen Belt, ju feiner, nur aus der Phantaffe genommenen mannlichen Scene in ber Lufistrata! Rurg, Diefe Situation, diefes Auffuchen, Diefes Empfangen, Diefe Ueberraschung erwarten noch ihren Darfteller; benn nicht etwa besonders die 300 Chemanner der 300 nachgezo= genen Chefrauen waren biefen wiederum nachgezogen, fondern etwa 600 Geiftliche von der in Kriedenszeiten

20,000 Mann ftarken himmlischen Besatung bes irdisichen Roms!

Mitten auf ber Strafe fam burch bas Gewirre zu beiben Seiten, von der Capelle bes heiligen Janag von Lovola her, ein Pilaermadchen allein und ruhia aemandelt. Und fonderbarer Weise beglangte fie allein auf ihrem Bege bas aus einer Wolfenlucke mit verfla= render Kraft berab sich ergießende Licht der Sonne. Gewiß hatte fie gefehn, mas hier vorgefallen, benn ihr Untlig war blag vor Schaam, daß auch fie in weibli= cher Gestalt mandele! Als sie an mir poruber fam. erhob fie ihr dusteres schwarzes Auge auf mich, und in ihren Bugen lag eine Burde, ja eine Verachtung, weil ich sie noch mit dem Lächeln ansah, bas von dem Un= schauen ber Scene vor mir, in meinem Befichte ftand. Ich ward feuerroth, sie judte leis mit den Lippen, und wandelte ihren Weg; auf dem das Licht vor ihr binflog, wie eine Glangfaule. Gie ging; ich feufste, baß fie nach Rom ging; benn die Schonheit fah ich ja, ift die bestechlichste Butherin der Beiber; und doch erhielt mir die alte Stadt wieder den unschatbaren Werth, welchen die edle junge, fcone Pilgerin ihr gab; wie das tobte Meer, worein jemand eine unbezahlbare Perle geworfen.

Nun zeigt sich uns in ber Fremde so viel unerlangbares Schone, wir verlieren so viel — was wir nie besessen haben, und doch will die junge Seele ihr Recht, die Phantasie ihr Spiel, das Herz den ftillen,

ewigen Befig in feinem eigenen Reiche, bag ber Menfch, thoria ober weise, julept so viel Dinge, so viel schone Wefen im Innern fein nennt, welche Taufenbe eben so aut die ihrigen nennen, und welche doch felbst in ihrer einen Gestalt, die an einen Ort, in eines Tages glanzendes Belt gebannt find, bort nur Einem, oder vielleicht Reinem geboren! Co entfieht ein Reichthum des Derzens, fo wird ein ftilles feliges Leben in und angeregt, genahrt und gefteigert, bas reicher und schoner ift, als mas uns jeder Tag bieten kann, er fei noch fo voll, und das jede Stunde aus uns selbst bereichert und erfüllt, fie fei auch noch so arm. Und nur auf biefe Urt ift bas moglich, burch biefes Abschatten eines Gangen in bas Gemuth Vicler, wie die eine Sonne Jedem der Millionen Wefen einen Tag, also Millionen Tage bringt durch einen Aufgang.

So oft ich nun in Rom wieder eine Pilgerin wandeln sah, mit ihrem Stab und Hut, so oft seufzte ich sehnend; mir ward so wohl und so weh, daß ich zulest gar nicht mehr jenes schonen Mabchens Augen unter einem Hute suchte, da ich sie boch nie gesunden, sondern der Pilgerin nachsah, oder nur ihren Schatten an der Erde verfolgte, um des Herzpechen erregenden Gesühls willen, Sie sei es, Sie! War ich doch auch den nächsten Sonnabend nach meiner Ankunft in dem Hospizium für die Pilger gewesen, und hatte nichts gesunden als in der Kirche — zu der heiligen Dreifaltigkeit — einen Dominisaner, der den Juden predigte,

wozu man ihm alte verstockte, hartherzige und fast lauter Taube geschickt hatte, die sich verkleiben, um nicht immer dieselben zu erscheinen, und einen Bajoch für Bachs in die Ohren nicht ansehn sollten. So lernt' ich boch wenigstens eine Gesichterschneiber-Schule kennen.

Hatte ich nun die himmlische Gestalt in der glanzenosten Erscheinung ihrer sittlichen Burbe gesehn, indeß ihr die Damen auf la Storta zur schwarzen Folie dienten, so erblickt' ich sie eines Tages wieder im leuchtenden Spiel ihrer Schönheit auf der Folie von mehr als dreihundert atten Weibern. Und die Folie war acht!

Ich war aus der Rirche des heiligen Sebaftian in die Ratacomben geftiegen, hatte mich lange barin aufgehalten, und als ich mit dem Priefter, ber mich geführt, wieder beraus in das rofige Licht, in die Rirche trat, mar Gottesbienft. Run fteben "bie fieben Rirchen vor den Mauern" so leer, daß Indulgengen darauf gefett find, wer fie befucht. Diefe einzukaffiren verfaumen die alten Weiber allein nun nie, wenn es nicht Steine regnet, und manche hat auf 12,000 Jahr Ablaß dafür in Vorrath. Daher sehen diese alten Gefichter auch immer so felig aus. Sent waren nun noch die Bewohnerinnen des großen Pabftlichen Palaftes von S. Giovanni in Laterano dazu gekommen, beren Sofpital er ift. Unter biefen alten Rramerin= nen nun, die auf den Anicen lagen, ftand meine Pilgerin auf vom Gebet, wie eine reine Flamme aus ftoefendem Moor.

Meine Phantasie hatte sie mir schon sogar als mein Weib in die Arme gelegt, daß ich nicht wenig erschrak, als ich sie Sulamith rusen hörte! Sie war also eine Judin! Und mein Muth kam erst wieder, als ich sie mit ihrer Führerin durch ganz Nom, bis über die Engelsbrücke begleitet hatte, und Sulamith in den Palast Spinola — das Hospizium für die zu bekehrenden — klug gewordenen (ravveduti) Keger und Kegerinnen — verschwinden sah. Sest war mir leicht!

Um barin Eingang zu finden, fann ich hin und ber, bis ich den Padre Ungelo, in der Baticana fennen lernte, mit bem ich einst nach Sause ging, und ber - in bem hofpigium wohnte. Da er zwolf Sahr in Luror in Megnpten Missionar gewesen, so beschloß ich, grabisch bei ihm zu lernen. Ich stieg oft, lauschend und hordend, langfam bis in fein Stubchen unter bem Dache hinauf, aber nie erblickt' ich auch nur einen Saum von Sulamith! Eines Tages fam bie Rebe barauf, bag in bemfelben Palast bas Zimmer fei, in welchem Charlotte, Ronigin von Eppern, und Raphael von Urbino gestorben. Ich war neugierig; er führte mich dahin. In dem Zimmer nun fah ich beinah mit Entfegen - Raphael vor der Staffelei figen und mablen! Das war fein fcones blaffes Beficht! das fein Saar, auf ber Stirn gescheitelt und hinabfliegend auf feine Schulter! Sein Hals war blok, fein Rleid fcmarg und vom Schnitte jener Beit. Er fpurte und nicht, und mahlte vertieft in sich selbst. Auch was er mahlte, war ein raphaelisches Madonnengesicht aus tiesem Geist mit großer Kunst hingezaubert. — Sulamith rief ich unwillkührlich. Er sah schweigend sich um und lächelte kaum. Nur daß Padre Angelo ihn Signor. Teobaldo, dann Signor Becco anredete, gab mir meine Besinnung wieder. Auch erinnerte ich mich nun, ihn in S. Giovanni in Laterano vor dem Altar, sein Gebetbüchlein in der Hand, stehen gesehn zu haben. Vor Ueberraschung, das Sulamith hier wohne, trat ich an das Fenster. Auf demselben lagen einige mit schöner Hand geschriebene Sonette in den unzweiselhaftesten Liebesausdrücken, unter andern Eines, das ansing:

"Donna, degna del tron' di Salomone "E di Davidde del letto indorato!"

Und so weiter! — gewiß an sie! Bielleicht von dem-Maler! Denn ob er gleich ein Deutscher war, der in Nom katholisch, geworden — und diese Sonette verriez then, ihrer geringen Sprachkunst wegen, den Auslander — so schien mir der Schluß des zweiten Sonetts doch zu stark für sein frommes Gesicht, zumal da er in seinem Bild eine Heilige, ja eine Göttin aus Sulamith gemacht!

Meine Ungewißheit hob ein eintretender junger Mann von vornehmem Wesen, nur zu klein, um Ehrfurcht zu gebieten, aber sonst wohlgebaut bis auf die Nase, die beträchtlich kleiner ausgefallen sein konnte, um noch, was man sagen kann, römisch zu heißen. Der Mahler stand vor ihm auf, und nannte ihn: mein Prinz! Es war Prinz Bictor, der in der Nachbarschaft meiner Aeltern Güter hatte, der mit mir zugleich war Kähndrich geworden. Er erkannte mich gleich und wollte mir eben zwei Finger seiner Hand bieten, als Sulamith aus dem Nebenzimmer herzeintrat und uns trennte, oder unsere Blicke sammelte auf ihrer Gestalt. Teht standen wir alle Drei wunderzlich vor einander betreten und beklommen! Jeder von den andern Beiden im Fluge beargwöhnt! Prinz Bicztor verglich stillschweigend das Bild mit Sulamith, die erröthet neben ihm stand, von ihm schlich, die Blätzter auf dem Fenster gewahrte und leise zerriß und verzbarg. Ich schöpfte Athem!

Prinz Victor fragte die unaussprechlich schon gewachsene Sulamith; ob der alte würdige und berühmte Bildhauer noch hoffen durse, ihr seine Benus nach zu modelliren? Theodald trat seitwarts näher und sah erst Sulamith ernst in die Augen und sprach dann wie vor sich hin: Nur das Menschen antliß ist der Vorwurf des neuen, des christlichen Kunstlers. — "Dieß Gesicht ist gewiß Ihr Vorwurf!" — sprach vor Aerger der Prinz, auf das Vild hinzeigend. Der Mahler sühlte sich von dieser Aeußerung des Prinzen beleidigt, vielleicht auch getroffen, und höslich genug — noch unter einem Vorwand, verließ er uns schnell.

Alls er fort war, sprach der Pring in Gifer:

Unfer portrefflichfter Becco ift ein Grun= Schnabel, ober frommes Peco. Aber nein, ich thue ihm Unrecht, wenn ich ihn fromm nenne; benn grade hier kann ich es fagen, daß er aus bloger Gitelkeit und Ruhm= fucht nur Ratholik geworden; denn er liebt die Runft über Alles, und konnte er morgen wie Cimabue ober Mantegna malen, so wurde er heute ein Turfe, ja ein Gobe felbit, etwa der Mumbo Bumbo! Denn er hat so geschlossen: Die Evangelischen haben feine Maler, weil fie feine gemalten Legenden und Beilige brauden, fie konnen alfo feine malen - malen aber muß ich, und foll es mir Sals = - Tuch und Selia= feit koften! Nun sind Masaccio, Pintuvicchio, da Riefole, Perugino, wohl auch Raphael, Katholiken gemefen; um also mit ihrem frommen Bergen, ihrem Blauben, ihrer Liebe zu malen, mas vor vier hundert Jahren aus dem Beifte in die Erscheinung treten follte, bazu muß ich. - ein beutiger Protestant - ein beu= tiger Ratholif merden, alfo ein Renegat! Weiter nichts. Ra ich bin ichon Giner, und ein recht vortrefflicher. durch das bloge Malen, wie Canova ein Beide ift und fein muß, um ein Bildhauer zu fein; denn Prariteles und Phidias waren Seiden, und alle Seiden waren Bildhauer, wie alle Katholifen Maler! Run ist es zwar blos Gott, der im Menschengeschlecht in Jahrhunderten leis, aber unwiderstehlich eine große Detempfochofe bewirkt, aber ber Traum fann es auch, und dem ift doch gewiß mein Wille gleich: eine De=

tastase oder Versezung — wie zum Beispiel der Milch ins Gehirn — zu erregen, durch welche meine Kunstzlerkraft wieder in durren Bilbern der Meister vor Naphaels Zeiten erscheint! Ich will durch kunstliche Befangenheit zurückbringen, was die Natur nur mit höchster Begeisterung in den Kunstlern vor Raphael hervorbrachte. Ich will vergessen, was jene gern gewußt hatten. Und das kann ich. Deswegen geh' ich auch in ihrer Tracht, um im Spiegel, und im großen Spiegel meines Geistes: der Welt, wie Jene mir vorzusommen. Und hier in Nom kann ich Vilder machen, die mir noch angebetet werden, und die ich selbst anbeten kann, wenn ich den Pinsel weglege! und kann nachträusmen: ich glaube das Alles." —

Dieses Zauberstückhen der Phantasie, suhr er fort, diese Seelenversetzung ist das wahre Elend, der Grund wahrhaft elender Werke der neuern Künstler in allen Fächern der Kunst, und ohngefähr dasselbe, als wenn eine jezige Frau den längst gebornen und längst verstorbenen Aesop noch einmal gebären wollte. Quod non datur! Und es doch erzwingen zu wollen, das ist eine fast unglaubliche Thorheit, die zeigt, daß sie selbst nichts sind, zu sein vermögen, nicht es sich geztrauen — oder einen Stofz, der wähnt Kraft zu haben: in jedem gegebenen Geiste fortsühlen, anschaun und darstellen zu können! Das ist es, was uns beraubt, daß wir in der Kunst nicht, wenigstens das Höchste unserer Zeit erblicken, daß es uns jene blos Kunst =

Suchtig en nicht bringen, nicht geben, weil sie es nicht haben, ja Nichts in sich tragen — das ist ein Irrthum ber neuen Welt, der also noch nicht erschies nen ist, und der ihr vergeben wird — aus Kunstliebe — wie sie aus Kunstliebe in ihn versiel.

Und fehn Gie nur, rebet er mid verftellt an, wie herrlich es ihnen gelingt, die Natur, die vollkommnere Runft und Menschengestalt zu vergeffen, zu welcher fich Raphael muhfam erhob - wie trocken, wie burr' ift biefes Bild, gegen bie brangende Rraft ber fconen Sulamith! wie fahl feine Farbe gegen die feine Incar= nation ihres Untliges, bem eine filberne Daske unter zu liegen scheint, so durchsichtig, so silbern schimmert es! Wie mager, wie geistermäßig, um fo zu fagen, ift des Bildes Sand und Urm gegen Sulamiths gerunbete Fulle. Und erft wie durftig der Buchs! o Sim= mel! Becco hat ein Bild griechischer Maler aus ihr gemacht, welchen bie Panagia ein Beift war, ben fie nur mit Umriffen barftellten, ohne Schatten in golbenen himmelsgrund. D wie will boch ein in vermo= derte Domino's und Karbentopfe fich verkriechender Mensch, ein metastafirter Schnabel, wie ein Specht hervorhammern, was Perugino mit Gelbft bewußt= fein und Beiftes = Gegenwart, mit Aufbie= tung aller feiner Rraft, in Begeisterung feines gangen Gemuthes nur aus ber Tiefe ber Natur als ein da Kommenfollendes, durch ihn und aus ihm jum erften und letten Mal Erscheinendes -

berauf beschworen und festgebannt! - nicht eigenes Leben, eigene Unschauung beschränkend ja vertil= g end, bas Bergangene, ichon Entfaltete, Durchlebte, Durchstrebte und Todte - todten Gemuthern nach: pfuschte! So lange die Meligion noch Glaubens = und Gemuthsfache ift, ift fie ein bloges Inneres, ibag ich fo fage: das nacte Gottliche. Dur wenn fie in die Reflexion eintritt, doch noch wurzelnd und ernahrt von der innern Gluth, aber ins Leben, ins Sinnliche, Menschlich = Naturliche 'getragen', bann vermag fie Gegenstand der Runft zu werden. Deswegen vergleich' ich die Kunft dem Berbfte, dem Widerschein, dem Berfaamen des Trublings; deswegen hat jede Beltan= schauung oder Religion nur einmal Runft, wie jedes Sahr einen Berbft, oder noch einen Zweiten: den 211= tenmeiber = Sommer. In bicfem leben die abgefalle= nen Maler in Rom. Rom ift der Gis ber Runft, meil fie bier festfitt wie auf einer Sandbant. Jene alte fromme Beit hat fich zu Tode gebaut und gemalt, und Rom ift nichts, mehr als feine Rirchen, Bilder und Arazzen! Auch das Chriftenthum hatte feine Runft, fo lange es Mothe, Sache ber Phantafie war; nun es, in das Derg gefommen, und in das Leben übergehn foll, nun ift die Mothe und die Runft aus, und alle Bilder find Ruinen der frubern Beifter. Aber eben als solche unschabbar und einzig, weil kein Mensch Todtes aus frischem Leben bilben fann." -Solche Worte gingen und geben grade in Rom bin,

besonders einem Katholiken, welches der Prinz war, der jest theils aus Ueberzeugung, theils um Sulamith zu schneicheln und zu loben, das Bild getadelt, theils ihr den Maler dadurch zu verleiden.

Mus biefer einzigen Scene mit dem Pringen überfah' ich die Verhaltniffe. Gulamith hatte Unbeter, fie war schon in Rom berühmt, wo eine Schonheit, wie ein Engel vom Simmel erscheint und verehrt wird. Der Pring mar eifersuchtig auf den, nur die Schonheit liebenden Theobald; er hatte ihn einen Mumbo-Bumbo - ben Schreckgott ber Weiber - genannt, weil er ihr verleidet hatte, als Modell einer schlafenden Benus dem Bildhauer zu liegen. Denn der Pring Bictor schien bas zu wunschen, um die einzige Wache der Schonheit, die Schaamhaftigkeit zu entfernen, zu feinem Benefig. Und fo fing er mit Schmeichelei an, welche allein im Stande ift, ein Beib zu überreben: ein lebendiges Wefen fei ein feellofes Bild ober eine Statue, und die Schonheit bedurfe feines Schleiers, fie durfe ihn luften laffen, ja fie muffe ihn felbst gere reißen! Deswegen hatte er Sorge getragen, daß ihr Bild — als Madonna — im Pantheon aufgestellt werde, und er hoffte viel von dem Gindruck auf Sulamith, wenn er sie am Urm hinführe unter bas Bolt, und sie wegführen muffe, weil es begeiftert rufe: "D wie viel schoner ift Gie! felice che Voi. Altezza!

Run will ich Ihnen nicht ergablen, wie, wie fuß

und felig ich Sulamiths Berg erwarh! Ihnen in ihrer blubenden Jugend ift das noch Gegenwart, Nachttraum und Morgengefang. Ein Beib widerfteht felten aufrichtiger Liebe, und ich wußte auch nicht, warum fie es follte. Gelbst ihre Bekehrerin, Signora Donna Arcangela; eine getaufte Jubin aus Raab, batte nichts dagegen. Wenn ich fie nur zur Ratholifin mache, fprach fie eines Tages, als ich fie unter bem borischen Saulen : Portal allein antraf, so ift alles ge= schehn! Ihr Lebenswandel geht billigerweise uns nichts an. Aber fie hat Beift und Scharffinn, und es wurde Reine im hofpizium einmal meine Stelle wurdiger ein: nehmen als fie. Da feben Gie, wie ich mich plage; um Eingang in ihr Berg zu finden, um unfer Gespinnft an ihren Rocken zu fnupfen. Gie beugt fich unter den Pabft, feit ich ihr fagte: Er ift unfer Rabbi Juda: ber Beilige gengnnt, ber die Auslegungen und Bufabe zum alten Teffament theils fammelte, theils machte, und als Talmud : Tradition — fie dem Bolke anhing! Bier hab' ich des Buch: Franciscus Albanus: Dabste liche Anatomie; hier Lettre écrite de Rome, und bier: Conformités des céremonies modernes avec les anciennes, das muß sie wie das ABC widerlegen tonnen! Gie fann eine fcone Beilige werben, eine Paradiesesblume! Wie viel Juden fann fie befehren; benn ein Beib befehrt am beften Manner; und ein Mann Beiber, und ich bin gang gegen ben Bebrauch unferes Hofpigiums: daß die Weiber die

Weiber, und Manner die Manner, aus ihrem Volke in ihrer Sprache bekehren. — Mit der Taufe sind wir richtig, denn ich hab' ihr bewiesen, daß auch die alten Juden die Heiden tauften, die Juden wurden. Sie konnten Pathe stehn, Sie reicher Magnat!

Ich versprach ihr das, so wie dem Taufkinde reichelich einzubinden, und die geistliche Hebamme wohl zu bedenken. So hatt' ich sie gewonnen.

Ueber den Prinzen wurd' ich mich am besten in Magdalena Anechts Spruchworter : Weise also außern: Bublichaft leidet feine Gesellschaft; vornehme Herren schämen sich wenig, viel aber wollen sie nicht geben; es fliegt fein Bogel fo boch, 'er fucht feine Speife auf Erden; ein Frosch hupft wieder in den Pfuhl, faß er gleich auf einem gulbenen "Stuhl. - Dennoch vergaß er nicht, sich um Sulamith nach den Regeln der Runft ju bewerben, neben feinen fortgeführten Liebschaften, die er besorgte, wie ein Gartner seine Blumen, von welchen manche schon abgeblüht hatten, und bie, um nicht zu vertrocknen, auch noch manchmal besorgt werben muffen, andre haben ihre Bluthen aufgeschloffen, andre halt noch bas grune Rleid in ber Rnospe, andre zeigen erft nur rothliche Stacheln an ben 3meigen. Das thut nichts; fo ein edler Runftgartner bat Beit, und wartet jahrelang auf eine zur Mitternachtsstunde blubende "Konigin der Nacht." Der Pring batte Sulamith erregt, ihre Gefühle gesteigert, ihr Befen gespannt, baburch ergab fie fich mir. Denn ba Nichts

half, nahm ich etwas incavallièrement — zur Wahrheit meine Zuflucht, und übergab auf Sulamiths Zimmer dem Prinzen Victor einst einen Brief von seiner — Gemahlin, welchen meine Mutter mit eingeschlossen hatte. Ich hatte ihre Phantasie zerzstört; Prinz Victor war Prinz Victus, und so vers sprach ich mich einst mit Willen gegen ihn.

Dafür hatte er nun nichts Angelegentlicheres zu thun, als mich bahin zu bringen, daß ich Pathe bei Sulamith stehe. Das war eine Rache, die ich nicht überlegte, und welche nicht auf meine Aufgeklartheit, sondern auf mein Festhalten alter Sagungen gegrundet war. Ich aber dachte: stehn boch Turken und Juden in Rusland bei Christenkindern Pathe.

Die Taufe geschah in dem schonen Taufhause bei der Laterankirche. Es wurden mehrere Juden getaust, um der Religion neuen Glanz zu geben. Sie wurden zuver von dem Eraminator öffentlich geprüft, und der eine Proselyt sing alle seine Untworten mit einem: "Berzeihn Sie! sie haben mir gesagt" an! als z. B. auf die Frage des Eraminators: Wer hat die zehn Gebote gegeben? erwiederte er: Verzeihn Sie! sie haben mir gesagt, Gott habe sie Mosen auf dem Berge Sinai mit dem Finger in steinerne Taseln geschrieben. Oder: was ist die Ehe? — Verzeihn Sie! sie haben mir gesagt, ein selig machen des Sacrament, aber — verzeihn Sie — die Priester dürsen nicht heirathen. Darauf erhielt er von dem Eraminator ein zugestüsstertes:

Berzeihn Sie! Sie sind ein Mulo! (Maulesel.) Die Juden, welche zuschauen durften, ja mußten, um ein Beispiel, einen guten Eindruck zu empfangen, hatten ihre Freude an dem seinen Bruder. Sie wanden mit Stolz ihren hut, mit dem gelben Lappen daran, in den Handen, den sie nach Paul des Bierten Bulle tragen muffen, die befahl, daß die Juden von allen Nationen als Sclaven sollten betrachtet und behandelt werden, zum Beweis: daß Christus erschienen sei. —

Alls aber Sulamith Milch und Honig, jum Zeichen ihrer geiftlichen Jugend genoffen, die Salbung erhalten. das Sale ber Weisheit bekommen, und jest das weiße Wefterhemb, das Rleid der Unichuld, und den Namen Unnungiada empfing, ba fant fie von biefen grei Worten "Unichuld und Berkundigung" befturgt gut Boden! Doch es mar geschehn. Gie erholte fich, fie weinte leis, und magte feinen Blick auf mich, ihren Berführer! Und ich, im Gefühl meiner Schuld an bem Engel, die fie nun, ihrer fich beimlich bewußt, nieberbrudte - opferte Illes, mas ich hatte, fur fie ale Das thengeschenk und gelobte mir menigftens ibre Chre gu retten, und fie als Mann gu befigen, welches ber Pring aus Deid baburch von meiner Ceite hatte verbin: dern wollen, daß ich meiner geliebten Pathe - und somit ihr allernachster Berwandte auf der Belt werbe - namlich ibr geiftiger Bater!

Diefe fir mich schreckliche Kirchen : Sahung erfuhr ich erft, als ich Sulamith jur Gemahlin nehmen Schefers neue Nop. II.

wöllte! Auch war um jeden Preis, jedes Gebot, selbst bei vermiethbarer Schatkammer, keine Dispensation zit erhalten. In dieser schmerzlichen, drängenden Verlegens heit suh ich mich traurig nach Rath um — und der Prinz rieth mir, ein Evangelischer zu werden! Wahrscheinlich glaubt' er zulest, Sulamith werde, wenn sie verheirathet sei, so wenig glauben, sie habe einen Mann, als er glaubte, er habe eine Frau. Irren ist menschlich!

Indes hat es keine Noth mit einem Feinde, von weldher Urt er sei, wenn wir ihn nur als Feind erskannt. Nur wo wir nicht hindenken, daher kommt uns das Unglück. Mich brangten die Umstände so bestürmend, des Prinzen Nath auszusühren, daß der hastig ergriffene Gedanke mir so sehr mein schien, als die Ihat. Wie konnte die ganze Welt, geschweige ein Wort von mir, mir wieder die ganze Welt, wie mich selbst verwandeln? Ich konnte nicht bleiben, wo man mir nicht erlaubte, ein Mensch, ein Mann zu sein.

Also nur darum war ich verlegen, meiner Annunstiade den einzigen Weg vorzuschlagen, der uns vereinisgen fonnte. Nicht wenig aber verwunderte ich mich, von ihr zu hören: Wer einmal sein Vaterhaus verlassen, dem ist dann gleichviel, in welchem und in wie viesten noch er drauf zur Miethe wohne. — So wahr das sein mag, so sehr verdroß es mich, bis ich ersuhr: meine Annunciade sei nur aus Liebe zu ihrem armen Vater überget eten, ja nur aus Vigotterie: um ihm den

Schritt zu erspären, den er aus Neth hatte thun wollen. Ihr beträchtliches Geld — das zu erhalten sie Rom erwählt — hatte er alles sogleich empfangen, ohne daß sie jedoch ihm gemeldet, wie schwer seine Tochter dazu gekommen. Lieber hatte sie sich, so schön und reizend wie sie war, jedem andern Berdacht bloß gestellt, und von ihm und der Mutter Abschied auf immer genommen. So führt und versährt die Liebe die Welt! Solche goldene Schlüssel giebt es zu den Herzen der Menschen, woraus wir oft so unbegreisliche, dem Anschen, woraus wir oft so unbegreisliche, dem Anschen, der nur Liebe sind — und wir Alle heffen, daß Petrus einst mit eines Jeden Schlüssel des Herzens auch Iedem den Himmel ausschlüssen wird!

Mit ihr war ich also richtig. Mein Bater Alisbonar war evangelisch, so wußt' ich, auch mit ihm war ich also richtig. Aber meine Mutter Nepomuk war katholisch, und sie hatte sich in der Chestistung ausbedungen, daß die Kinder in ihrem Glauben erzogen würden; mein Bater hatte, als ein armer, aber alt adliger Graf, in die Güter geheirathet, und die nicht zu kossende Zukunst war ihm kein Grund gewessen, sich nicht in die schmackhafte Gegenwart zu schieden, ohne zu bedenken, daß das Künstige so heißt, weil es kommt, bald da ist, und uns umleuchtet wie heutige Sonnenhelle! Ich beschloß also: der Mutter unsern Uebertritt zu verschweigen, bis Unnunciada iht durch ihren eigenen Werth erst lieb geworden, die die

Mutter — Großmutter ware. Co migbrauchen wollte ich ben reinsten Trieb, das schonfte Gefühl!

Wenn man nun - jum Glud ober Unglud keinem Deren und keiner Frau den Abel ansehn, auch geitlebens ihnen nichts bavon abmerken kann; und wieberum an meiner Unnunciade ihn nicht vermiffen konnte, wenn ich sie fur eine Adlige ausgab, fo erlofte mich biefe - Raturerscheinung aus der größten Berlegenheit vor meiner Mutter, beren Gefinnung ich fannte. Gie hielt gar nichts auf ben Berbienstadel, ber jest ja fo haufig fei, den zu erwerben es nur einer Unfmallung in glucklicher Stunde bei fchicklicher Belegenheit bedurfe. Gie legte allen Werth auf ben Bes Schlechtsadel, deffen Erziehung, eingepredigte mnftische Meinung von fich felbft, vor Allem aber, deffen Reich: thum und Wohlstand den Menschen gewiß über Taufende um ihn erhebe. Der Aldel habe eben barum feine verderblichern Feinde, ale gute Erziehung und Reichthum im Bolte; daber fie die Stadte vermied, und lieber einfam auf ihrem Dorfe im Schloffe unter, ober, richtig gefagt, uber ben Bauern lebte, wo fie Sahrhunderte noch ihres Abels ficher zu leben glaubte. Denn man weiß zum Glud nicht genug, mas ein Schloß ift, was es wirkt und fur uns thut; fagte fie oft; Rleiber machen Leute, aber Schloffer machen pornehme Perjonen; wie der Mensch wohnt, bas ent= icheidet unfere und feine eigene Meinung von ihm, und wenn eine Schnecke aus fo einem bethurmten und vergoldeten Hause krahe, so ware sie ein Wunderthier, ja sie gehörte in's angestaunte Mahrchenreich, wenn sie sagte, sie sei der Bewohner jenes Gehäuses. — Und ich gebe ihr Recht; es ware ein furchtbarer Schritt zur Vernunft, wenn man Hauser nur als Werkstätte und Regenschirme ansahe; und jeder Mensch wurde nur halb so schlecht sein, wenn er sich schämte, in dieser großen schönen Halle, unter der Sonne, ja nur einem seine tausend rothwangige Kinder auf den grünen Urmen wiegenden Apfelbaum gegenüber, einen unfruchts baren Taugenichts vorzustellen.

Von Nom aus, das ich mit meiner Sulamith nun verließ, war in Benedig der erste gleichsam verlostene schaffe Posten der Kirche, zu welcher wir übertresten mußten, um "Wir" zu sein. Wir machten dem Prediger unsere Auswartung; aber so ehrlich war der Mann, daß er uns als Ueberläuser zuerst ganz abwies, später wohl hörte, doch ernstlich ermahnte, bei den Unsern zu bleiben, als habe ihn die Propaganda selbst hier ausgestellt. Aber er sprach nur so dringend und herzlich aus großer Ginsicht und Menschenkeuntnis. Nach einem Unterricht, in welchem wir nur zu verlermen, Farben dem Lichte zu opfern hatten, traute er uns, und wünschte uns Glück, dessen wir sehr bedürzsen würden!

Mitten im Winter kamen wir auf den Gutern an. Die Mutter war durch einen viel zuruck batirten Brief von mir bavon unterrichtet: ich habe eine arme, aber bildichone, aber altablige Stallenerin gur Gemah: lin genommen. Und so ward sie empfangen. Huch Unnunciade hatte fich ihr empfohlen als Tochter und - Mutter. Der Sanbkuß ward nicht gedulbet, die Tochter und Mutter ward an das Berg gegogen, und da meine Mutter nicht italienisch verstand, redete fie ju Unnunciaden lateinisch. Der Bater gab ihr feinen Segen, und eine Umarmung ward nach langen Beiten vergebens von Gr. Corpulen; versucht. Gin Lacheln wollte mir naben, aber die Thranen waren mir naber, indem ich an die Lofung diefes Alles gedachte. Doch fanden wir ben ichonften beguemften Theil bes Schloffes neu eingerichtet, uns abgetreten, als mar' ich schon regierender Graf und herr, und Alles ging aut. Rur daß die Mutter, die noch hagerer, und icheinbar noch größer geworben, mich eines Tages auf meinem Zimmer befuchte, und gulest nicht gu außern unterlaffen konnte: daß es denn boch nicht ichabe, wenn ein schones Weib auch noch reich fei. Gine bloße Schonbeit fei boch fast zu menig, ja beinabe nur ein Beib! Ich ftellte bagegen der Mutter bei biefer Gelegenheit vor, fie felber fei reid, und ich einft durch fie. Coll der Reiche nicht feiner Reigung folgen, wer fann es bann? Die fann man - wenn man es fann fich boch eines folden Gluckes leichtsinnig begeben: immer ein fchones Weib um fich gu haben! In die: fem "Immer" liegt viel, mehr als ich andeuten barf - boch biefes Berichweigen beutet es ja fchon an.

Gine ichone Segenwart, eine liebevolle Dabe ift am Ende Alles, mas der Mensch zu einem friedevollen, empfanglichen Bergen erlangen, Alles, mas ihn glucklich su machen vermag. Der Reichthum ber Frau liegt da draußen, abgesondert von ihr, als unerquicklicher Acker, als Baibe, wandelt als Rube und Schaafe, ober modert im Berschluß als Pfandbriefe und Documente unfichtbar oder felten befehn - und Zag und Nacht steht uns die habliche oder alte Gemablin vor Mugen, beren unangenehmes Wefen bas ftille Vorschwe= ben von "Acker und Bich, und Alles, was ihr ist" nicht übertauben fann! Der Reiche, wie ber Urme, ift boch immer und überall nur allein, nur er; die Ferne - die unendlich reiche Ferne ift doch nur eine schattenähnliche Phantasmagorie; und die Dlabe, die Umgebung ist Jedem überall Alles. Und wer nun ein schönes Weib genommen, bas weiter nichts hat, nichts geben kann als fich felbst, das treu, edel, liebreich, vor Allem aber glucklich durch ihn ift, ber bat es gewiß noch nie bereut, wenn er nicht gang verschrobenen Ginnes war, und acht = Menschliches je kannte, zu erwerben und zu verdienen mußte.

Die Mutter, gebrangt, stellte sich vor mich hin, befahl mir, sie anzuschen, kehrte sich langsam unter meinem Unblick um, und frug mich dann: Bin ich noch schen? — aber ich bin noch reich, und Du selber machst mir den Sof! Dann ging sie.

<sup>-</sup> Leider anch Wahrheit!

Daß aber der felbstftandiafte Mensch auch im Urtheil der Undern, ber Außenwelt, wie in einer eigenen Utmofphare lebt, die fich plotlich in Stickftoff verwanbeln tonne, das wußt' ich, das abndet' ich nicht, nicht fo nah! Unnuaciade hatte mich mit einer neuen verbefferten Auflage meines Lebens, einem jungen Gobne beschenkt, und wie ich gehofft, schien bie Grogmutter durch ihn - ausgesohnt, fo daß ich Berfohnung von Sohn abzuleiten recht neutestamentlich gestimmt mar. Sollte die junge Mutter an dem ihr fo bergerquicken= ben Tauffeste gang wie fie konnte und also es wunschte. Untheil nehmen, und zugleich allen neugierigen Nach= barn und Nachbarinnen von den Schloffern umber mit einem Male vorgestellt werden, so wurden die gablreichen vornehmen Gaffe erft nach vier Wochen gur Taufe ge-Liben. Mein Beib wae nun erft vollkommen ichon! benn was man auch fagen mag, feine Jungfrau fann so schon fein, als ein junges Weib. Immer icheint jener noch etwas zu fehlen -- und so fehlt es uns; the Huge ift unficher, selbst bas Herrlichste an ihr: das Errothen zeigt, daß sie noch dem seligsten Leben fremd und fern ftebe; ibr Blick, ibr Unnabern, ibr Aluftern und Lächeln, daß sie sich sehne in den mahrhaft leben= bigen Rreis ber Menschen als eingeweihtes Mitalied. Gelbst ihren Kormen fehlt noch, ich mochte sagen ein Sauch, der fie in volle Rosen = Bluthe lose; ihrem gangen Wefen Rube und Burde. Dagegen mein Beib welche bimmlische Bufriedenbeit in ihren Bugen,

welche Sicherheit, welches Entzücken! als habe fie einen Thron bestiegen - ach, und welches Blud! das Glud einer Mutter, die nichts Underes mehr zu konnen scheint als ibr Rind. Und bieg reinfte Glud feben, ber Urbeber, Mitgenoffe beffelben fein, muß es dem Mann nicht das Sochfte fein? Aber erft die Befriedigung, bas beilige Butrauen gur Natur, die mit Seligkeit übernommene Pflicht, das erhebende Gefühl: fie treu bis sum Tode mit Lust zu erfüllen - bas Alles umgiebt eine junge icone Mutter mit einem Beiligenicheine. bem himmlischen Glange eines Engels - ber in feligen Nachten uns an die Bruft gedruckt, der uns unfer Chenbild, wie im Paradiese geschaffen, weinend auf bebenden Banden entgegen balt! Rein - Reine ber Schonften Jungfrauen kann fich mit einem jungen Beibe meffen! Und meine Unnunciade batte ich foftbar gefcmudt. Ihr Diadem von Gold mit großen funkeln: ben Diamanten in dem Schwarzen Saar, die weiße Stirn umfangend über dem reigend blaffen Beficht; ibr Perlenband um Hals und Placken, ihr weißes Rleid mit goldenem Gurtel um bas Leben - la vita, wie bie finnigen Italiener bie Taille nennen - ber febmachtende Gang, die Milbe, das freundliche Wefen, ber geschmuckte Tauftisch, bas schlummernde Rind o, ich war ein glicklicher Mann! Wer hatte ba etwas bereut? Ich fonnt' es nicht.

Da schellten die Schlitten heran, die Vorreiter fnallten, die Bimmer fullten sich mit Gaften, aus dies

fen gutett ber Saal. Unnunciade erschien - und ihre Erscheinung erzwang fich Schweigen. Die Borwitig= ften waren am befrembetften, die aufrichtigen Freunde am heiterften. Die neibifchen Schonen brangten fich, fie naber, fie nabe ju febn; benn es war noch Zag, und ich hatte verschmaht, mein Weib das erfte Mal bei Rerzenglanze zu zeigen: Ein augenblicklicher Bortheil, bis Alter und Farbe entdeckt find, und die Phan= taffe die Geftalt nun am Abende ichon hinaus in den Zag tragt, wie die Umeise die weiße Puppe, und an feinem Licht fich noch ungefälliger vorftellt, als fie wirklich ift. Wahrheit ift die größte Lift, und Offenheit Die größte Rlugheit. Die Manner wunschten mir Gluck; und ich war nie so beliebt, daß die Frauen und Fraulein Unnunciaden um mich beneidet, doch erschien ihr heutiges etwas beklommenes Wefen und ihre Faffung - Stolz, alfo Beleidigung, alfo Unsforderung, woran meine arme, demuthige Sulamith nicht dachte.

Nur Eine war ihr entgegen zu stellen an Schönheit und unglaublich mildem Wefen, Laetizia, die Gemahlin des Prinzen Victor. So ein Weib zu Hause zu haben, und so in der Fremde zu leben wie er, ward mir jest erst abscheulich. Sie war die Ges duld selbst, aber auch wie ein Freund sie mir heimlich nannte: Tristezza — die Trauer, der Kummer, die Ergebung mit allen ihren schönen Eigenschaften, der Freundlichkeit, dem Lächeln, der Zuverkommenheit,

der fast übertricbenen Gute und Berablaffung, um nur ja fich überall Schonung zu erregen, daß Diemand fie vielleicht bedauere: bamit fie nicht in Thranen ausbreche, sie nicht badurch ihren Gemahl vor der Welt fo abscheulich erscheinen laffe, wie er fei! Und diefes ihr Lacheln ausgenommen, das einen Abarund von Gram und Leid bedectte - wie mit einem Schleier, war nichts in ihr und in der gangen Welt, was ein theilnehmendes Berg von ihr - abgestoßen batte! Gie war meinem Weibe bie Gunftigfte; fie nahm das Rind auf ihre Urme, fie zeigte es Allen umber, als fei es Gie fand es einem fleinen Johannes abn= lich, ja einem Bambino! und Andere machten nun gar einen kleinen Konig David baraus; denn feine morgen= landische Bilbung war freilich sehr sprechend, bas muß= ten wir wohl. Doch dabei war an keinen Vorwurf für mein Weib zu denken, oder man entschuldigte gart bas unschuldige Rind mit - der Italienischen Mutter, bie vor den Altaren knieend nur foiche Buge gefehn, und folch ein Rind fich erbetet, wie fie gefehn.

Triftegga verschleierte es und gab es der Mutter, ohne die Errothete auzublicen.

Dieses von mir so verstandene Wohlmeinen wollt' ich Laetizia danken, und zwar dadurch, daß ich ihr eben heut einen Brief von ihrem Gemahl dem Prinzen Victor aushändigte, den er mir mitgegeben, den ich verlegt und erst seit einigen Tagen gesunden hatte. Pater Buffalora stand schon harrend am Tauftische, die

Rergen waren schon angegundet, ba es Dammrung geworden, - ich eilte, ich gab ihr ihn. Bictor's Mutter, die Furstin, trat gu ihr, die fich an einen Seitentifch entfernt, um ihn nur zu durchblicken! Ich fabe bald: die beiden Frauen wollten fich ben Brief ftreitig machen; Laetizia ging fill hinweg, ohne zu uns zu tommen; die Furfin winkte leis eine Freundin berbei; auch diefe las, fie fab berüber nach uns; diefe gab den Brief einer andern Freundin. Jede las, jede fchwieg. Bis meine Muttter die Taufzeugen einlud: nabe ju treten, und eine Bekannte, fatt Antwort, das Blatt ibr binbielt. Sie las - fie erstarrte, fie fank Lactizia in die Urme, ich ergriff ben ihr entfallenen Brief, und ein Blick barein zeigte mir ben Pringen als Berrather, Die Rache bes Bictus. In Ausbrucken, Die meinen Freifinn lobten, meldet' er feiner Gemablin meine nabe frobe Vermablung mit einer ichonen Salomotochter; meinen Entschluß, von der Kirche abzufallen - um fie zu befigen. - Ich hatte mein Beib jest - fo war bas also geschehen! Ich druckte das Blatt zusammen, wie ich ben Pringen erdroffelt haben wurde, wenn er anders als ein höllischer Beift hier zugegen gewesen! Die Gafte hatten fich Giner nach dem Undern, eine Bierte nach der Dritten, heimlich zu allen Thuren binaus entfernt, nur Lactizia mar um meine Mutter, und scheute fich jest aus reiner ebler Schaam ihr beiguftebn, indem ich bingutrat. Mein Mann ift entfetlich! fagte fie leise zu mir, ein Verrather! nein ein Verlaumder!

Ein Berlaumber! wiederholte meine Mutter, sich jah erhebend. Er fügt! sprach sie getrost, und sahe mir bittend in die Augen. Mein Herz wogte; die, als so heftig, mir unbegreisliche Angst der Mutter schien ein unmenschliches Erbarmen zu fordern — eine Lüge von mir! kein Schweigen mehr! Doch als sie wieder frug, mich umarmte, mich festhielt mit zitternden Handen — da schwieg ich erst, dann aber auf Menschen als iMenschen, auf die Mutter als auf meine Mutter vertrauend, und den Tros in der Seele: auch gegen den Ehrlosen Ehre zu halten, sagt' ich fest: "Er hat die Wahrheit geschrieben." —

Die Mutter sprach kein Wert, aber eine erschrekekende Blasse bedeckte ihr zagendes Gesicht, und als spräche ein Geist aus ihr, toure nach langem sinnenzden Schweigen es hohl aus ihrer Brust: Was hab' ich gethan! — Sie wollte meine Hand fassen, aber sie vermochte es nicht, wendete sich, faltete die Hande, und frug ihren Beichtvater, der ihr nahe gestanden, mit gesunkener Stimme: darf ich das dulden? muß ich es, ach, muß ich? Was sagen Sie?

Der aber sagte achselzuckend: ber heilige Bater Leo war nur der Enkel eines getauften Juden, und boch litt man ihn nicht; der heilige Bernhard donnerte ihn nieder sammt dem Donnerkeil, und der Gegenpabst Innocenz der Zweite thronte rein christlich und herrzlich allein am Himmel.

Ihre Schonheit war zu beleidigend, sprach bie Fürstin, und die Ebelfrauen werden nun froh sein, daß es nur eine jubische Schonheit war.

Ihr seid geschieden! sprach meine Mutter zu mit. Abschied kannst Du noch von ihr nehmen! aber ohne ihre Hand mehr anzurühren. Sie muß fort! diese Nacht noch aus meinem Hause! die Schmach, die Schande, wir sind entehrt — unser Blut ist verunreinigt — ach, so ist es! das ist es! rief sie, und konnte nicht mehr, siel Buffalora zu Füßen, umfaßte seine Kniee und ließ sich lange nicht ausheben, nicht beruhigen.

Das Rind werd' ich taufen! fagte der Beichtvater; hier find noch Zeugen.

Erst jeht sah ich nach Annunciade. Höchstens — träumt ich indes in dufteren Doppelgedanken — ist sie wo hingesunken; sie liegt schon lange in Ohnmacht, und hörte nichts weiter mehr von den Pseisen der Worte, die über der still mit ihrem Gelst Abwesenden schwirrten und alle sie nicht mehr trasen! — Aber ich sahe sie nirgend! das Kind — nirgend! in allen Zimemern — nirgend!

Jest war ich fein Mensch mehr. Ich entbot alle Pferbe, alle Reiter und Diener. Jedem verbot die Mutter zu gehorchen; ich stürzte allein hinaus in die Nacht, silberglanzend von Schnee, die sinkende Sichel bes Mondes als Fackel. Aber wie war es möglich, sie ju suchen, zu finden! Wie vermocht' ich es mit zittern-

den Knicen! ich, der oft stehn blieb, die Hande vor die Augen zu halten, die weinten — weinten, wie sie nie geweint . . . . . oder nach ihr rief, auf das Echo horchte, den sinkenden Mond wie ein Sinnloser bat und besschwor, zu verweilen, mir, edler als Menschen, zu sagen, wo die Jammernde fliebe . . . . oder hinsank und von dumpfen Schmerzen ergriffen lag, ohne mir selbst bewust zu sein. Und nach langem Abmühn, angswollem hin und wieder Irren, glaubend: Meilen weit vom Schlosse zu sein — stand ich endlich nahe davor! Alle Lichter waren ausgelöscht; Alles schwieg. Entschen ergriff mich. Ich sonnte, nicht mehr. Am Morgen sanden mich halb Erstarrten die Diener. "Sulamith, kehre wieder! Eehre wieder, o Sulamith, daß ich dein Angesicht schaue!" — war mein erstes Wort.

Man lachelte.

Meine Mutter erschien nicht. Buffalora aber kam am Abend, setzte sich zu mir und sagte mir tröstend: sie selber sei kranker als ich. Meine Sachen waren durchsucht worden — er gab mir die Bescheinigung meines Uebertritt's, von dem redlichen Prediger in Beznedig ausgestellt. — Das läßt sich wieder gut machen! sprach der Beichtvater mit Handedruck. Man bleibt doch gern der Sohn! und der Sohn erbt doch gern solche Guter.

Ich verstand, aber ich sprach nicht.

Dder stuten Sie sich vielleicht auf Ihren Herrn Water, so muß ich jest Ihnen entdecken: er ift langst

heimlich ein wahrer Chrift, mit Nachlaß, es nicht zu scheinen, bis zur letten Delung und auf dem Leichensftein. Indeß will Er auf jeden Fall Ihnen bas Wesnige zukommen lassen, was sein Erbe von seinem sogenannten seligen Herrn Bater, hochgräslichen Gnaden, noch etwa betragen mag.

— Ich schwieg wie vor.

Sie ruhrt Nichts? nicht Drohung der Enterbung? nicht folche Gute! Glauben Sie wirklich nicht, daß Sie gefehlt, felbst menschlich und naturlich gefehlt? bas ware entsetlich!

Nur mein Kind, mein Weib mir wieder, dann foll die ganze Welt Recht gegen mich haben! sprach ich voll Wehmuth.

Ihre gewesene Frau Gemahlin scheinen Gefühl, ja Gewissen gehabt zu haben, bemerkte Jener, sonst hatten Dieselbe wohl nicht die Gnade gehabt, zu entssliehn; sie hat das Unrecht eingesehn. — Aber wie soll ich Ihnen die Augen öffnen?

Meine gewesene Gemahlin! ja wohl ist sie mein gewesen! gewesen! das arme Herz! das arme Kind! unterbrach ich ihn in seinem Eifer.

Mare sie es nie! fuhr er fort, und seine Züge hatten jest das Geprage eines ehrlichen Freundes. Ich horte; so sprach er: Wenn Sie den einen Fehler einssehn, werden Sie vielleicht — den andern gut machen! Die kunftlich genannten Verhaltnisse der Welt sind das durchaus nicht, sondern nothwendige, aus

ibrer Beit hervorgewachsene; und nur mit ber Beit, bas heißt mit ben Geschlechtern, welche jo empfanden, jo lebten, wieder vergebend. Gie find indeß frablerne Mauern, über welche nur hoffnung, Bernunft ober Liebe des Menichen im Traume binweg kann, nicht der lebendige Menich! Die fich nun barüber binaus: feten, fie nicht anerkennen, und als bandeln, als mas ren fie gar nicht vorhanden, find meinetwegen fliger als Rluge, aber niemals gemiffenhaft; denn bas Be= miffen treibt an: jedes auferlegte Gefet zu halten es ift nicht Besetgeber, nicht Sittenlehrer - fie merben bie Bertreter der Bernunft, der Rechte der Natur, aber auch die Martnrer ihrer Beit und ber Schranken berfelben - fie werden unglicklich, fie werden bestraft, als ob fie wirkliche, emige Raturgesete beleidigt, und nur baß fie Dpfer find fur ein freieres, an weifere Berhaltniffe gebundnes Geschlecht, ift ihr Eroft in rubigen Mugenblicken. Und, frag' ich ernft, find Uebertretungen von Menschen beschlogner, auch nur ftillschweigend befolgter Satungen nicht Uebertretungen? liegt nicht immer zugleich ein natürliches Unrecht barin, irgend ein burgerliches noch fo gemeines Berhaltniß jemals zu verlegen ? Gie fublen: in Ihrer ungleichen Che liegt ber Ungehorfam gegen Ihre Meltern, die Dichtachtung ihrer Rube, bas Berreifen ihrer guten Meinung von Ihnen. Schon unsern einfaltigen Silg nicht vom Ropfe giehn und einem armen Manne nicht banken, ber eben bitter gefrantt worden, zeigt, bag wir

ben Menichen in ibm nicht achten, und fann ibn sum Selbstmord, fuhren. Was gilt, ift Beld; mas Sitte ift, wird fittlich, beilfam, erhaltend! Es ift untaugbar - Gie baben erfahren, und Unnunciabe wird fich erinnern, daß das Bolk und - und es giebt auch vornehmes - Golde, die Diffeirathen gethan, halb verachtet, halb verhohnt, aus wahrer Thorheit. Meinung von Unterschied zwischen Menschen und Menichen, aus mabrem Serthum über reich und gem. Denn das ift das Ungluck, daß es auch mabre Grithus mer, falfche Wahrheiten unter den Menfchen giebt. Und immer andre. Wollte nun Jemand durch Etwas nicht leiden, mas er gegen die Vorurtheile der Menschen, die fein umgebendes Clement find, bennoch thut, fo mußte er erft die hirngespinnfte ausrotten - das konnen aber Jahrhunderte faum. Rann er es nicht, nun wohl, fo muß er warten! Das fann er nicht - alfo foll er Dichts, auch gegen Vorurtheile nicht, thun, ober er muß leiden, was ihm die umgebende Welt auflegt - um der Menschen Thorbeit willen, oder wegen feines Trobes, feines Gigenfinnes: fluger fein zu wollen, als die Welt, bie geduldig den Berlauf und den Wandel fo manches Gefeslichen abwartet, und weife ift und gludlich, und Recht daran thut.

Satten Sie das voraus bedacht, Sie hatten fie zu dem Glücklichen bingiehn taffen, -die Sie unsglücklich gemacht; Sie hatten, um der Welt fie abzuszwingen, den zweiten Schritt nicht gethan, der Sie

177 a 79 a 10 m

arm macht; wie ich Sie fenne. Gie sehen, ich bin gelaffen, ich bringe nicht in Sie. Gie werben bas' schaften!

Die Rirche mag die Guter erben! gab ich zur Untwort. Ich suche mein Weib und mein Rind: sie sind nun mein Irrthum, mein Necht, daran ich mich gebunden — sie sollen und werden mein Gluck sein, wo ich sie finde und habe! Gehn Sie, dieses zu berichten!

Er ging.

Und nachdem ich bergestellt mar, erhielt ich ein fleines Beutelchen Gold von ihm, mein grofvaterliches Erbe. Meine Mutter ließ mich nicht vor fich; mein Bater wunfchte lieber: mich nicht zu fehn. Go schied ich als ein halber Bettler. Mein Geld ging auf Dach= forschungen barauf - boch ich fand die Meinigen nir: gends! Bielleicht waren fie Beide todt; meine liebliche Sulamith hingefunken zuerft, und umgekommen in ber Ungft, in der falten Racht! und dann bas Rind an ihrer erstarrten, gefrornen Bruft, war vielleicht ungehört, weinend, zusammengefrummt verschmachtet und erstarrt, wie feine Mutter, nur ohne ihre Leiden, ohne Mit= leid mit ihr zu fuhlen, wie sie mit ihm; felbft ohne bas Weib zu kennen, bas fur bas fuße Leben ihm ben berben Tod gab - in einer feligen Belt und burch Menidyen, die es nie gefannt! D Meniden! o Belt! -

Was follt' ich noch? Ich suchte den Tod. Ich ward Soldat. Der Krieg ernahrt feine Leute. Es

warb Friede — ich war Freiwilliger gewesen — fo hatt ich nun noch meinen Degen und die ganze leere Welt.

Mein nur kurz genoffenes Gluck ift fast wie ein Traum verloschen, und damit die Rache gegen ben Pringen.

## Gabriele.

Wir famen nun auf ber Cau an ben Drt, mo wir uns trennen mußten. Berr fegnete ihn gleiche fam ein, und fprach das "Jehovah veji fchmereka!" und "panaveleka!" über ihn aus. Ich mußte Schlims mes von herrn benfen, um mir all' fein jebiges Geufe gen, Stillfein und Lacheln leicht zu erflaren - und bas wollt' ich nicht gern. Und er fcmieg barüber, fcon feit er ben Damen Eperies horte, und ben verstoßenen Cobn fab. Der arme Graf ging gu Fuß an bem Banderftabe nach feiner Meltern Schloffe gu, und wir wunschten ihm alles nur mogliche Glud. Ich hatte versprochen, in wenigen Tagen bei ihm gut fein, und fah ihm weinend nach. Go leib that mir ber Mann, aber noch mehr feine Sulamith und bas arme unschuldige Rind! Ja ich fühlte vor Wehmuth wieder ben Schmer; in ber Reble, wie einst als Rind.

Herr und ich aber wir schifften noch unseren Weg auf bem Flusse hinab nach bem Dorfe, worinnen Papa und Mama — vielleicht noch wohnten. Denn ich fehlte bem Dorfe-schon lang, wie die Italiener die

felten portommenbe Abwefenheit bes Rorpers febr wich tig zu nennen belieben. Das Bafthaus im Dorfe mar ftark von Gblen aus der Dachbarichaft befest, biefen Abend mar Maskerade im Schloffe bes neuen Beren von Bar, ba ber alte Brummbar ichon langft nicht mehr brummte. Sch delegirte herrn nach bem Pfarrhaus, um unter bem Borwand eines fleinen Sans bels zu fehn, ob - Sabriane ben Schmuck noch habe; und beforgte mir felbit einen Bauch und eine Dafe, um auf bem Ball im Schloffe meine Gabriele ju fprechen - benn fie mar ba, bie verfinfterte Conne! Gie war, wie ich von der Wirthin ausgehorcht, in die Rechte three Grofvatere, bes Marquis bu Chatcau, getreten, und erhielt in ber neuen Gutmachung aller Dinge fein Schloß und die Guter in ber Provence gurud. Und nun fie reich fei ober weebe, woile ber mit ihr aufgewachfene Cohn bes herrn von Bar fie fich beimlich antrauen laffen. indem er einer öffentlichen Seirath mit ihr fich fchame, Die eine halbe Roble und eine halbe Mohrin - befonbers 'an Farbe fei. - Id) hatte feine Rube, mein ganges Berg wachte auf! Gabriele batte gefchlafen in mir, wie eine Biene im blubenden Dohn, beffen Blatter ber Regen für fie jum thurmboben, webenden Rerfer gefchloffen! Jest war Tag, marmer Connenfchein, und fie furrte nun lieblich und angftlich in meinem Bergen! Welches Gluck ftand mir bevor, wenn fie mich fo wenig vergeffen, wie fehr ich fie! Aber ein junges Madchen : Berg iff von garterem und weicherem Stoffe

als Wachs: Cindrucke zu empfangen! und bann harter als, Diamant, fie zu bewahren; benn fein Menich fann darauf jene, wie vom Dhngefahr, wie im Scherz em= pfangenen erften Eindrucke baraus verlofchen, felber ber Tod nicht! er fann bas gange Berg nur gerbrechen, nur begraben. - Go hofft ich! Doch wie ich leibte und lebte und liebte, hielt ich mit Recht mein Gebild für kein Dhngefahr, sondern auch für ein Gebild der heiligen Erde; und meine Liebe fur feinen Scherg, fondern für eine gottliche Flamme von jenem überall gegenwärtigen Feuer, bas felbft in dem elenden Dorfe in zwei armen Rindern aller Welt verborgen, doch gleich= allmahlig gewirkt wie am offenen Himmel! Meine Jahre lang bewahrte Besonnenheit war bin, meine Geele betaubt von Freude und Furcht. Ich horte faum Beren, ber zurückgekehrt, und mich an ben Sanden festhalten und mir laut sagen mußte: Der Schmuck ift 15,000 Gulden werth, ohne die Arbeit und Liebhaberei! aber Lajos ift drei Tage vor feinem hundertften Geburtstage gestorben, und Sadriane wollte drei Tage vom funfti= gen Leben - pergeffen, wenn er das Sundert voll gemacht. Uebermorgen wird er -

Ich horte nicht aus, ich bankte ihm nicht, eilte nur, die Illumination meines Bauches zu probiren, ber ein achter, wenn auch bis dato nicht beliebter "Panse de Paris" geworden, und in deffen Naume ich vorn ein kleines Städchen mit taugenden Puppen angebracht, das ich von den Kindern der Wirthin geliehn. Ich ließ

das grünseidne Borhangchen herab und ging, Gabricten mich zu verrathen.

Die Kenster des Schlosses schimmerten bell, der Saal war von Masken erfullt. Damen und herrn. Ud, welche Geffalt war Gabriele? Id jog den Bor= hang auf, und ließ die Personen tangen, und dann wieder rubn. Neugierige umringten mich. Gin herr wollte eines der Madchen in meinem fleinen Bimmerantubren, vielleicht beraus nehmen, aber die fleine Person Schrie über grebes Unfaffen, übrigens sei fie fchon engagirt: Sibr Tanger tobte und wollte die Barenhand aus dem Zimmer werfen, es ward allgemeiner Aufruhr unter meinen fleinen Personen. Gelbft man: de alte Dame glaubte, meine fleinen Perfonchen feien eine Lott den = Kamilie, die ich beim Bodzeitschmause unter dem Dfen gefangen. Sich ward eine un heimliche Derfon aus einer beimlichen. - Deue Masten ließen meinen Tangfaal im Leibe indeg vergeffen, ich weinte falt zu meinen Poffen, und zog mich zulest an ein Kenster guruck. Da trat mir eine Jungfrau naber, groß und doch gehalten, schlank und doch voll, edel im Unftand und doch fast demuthig, daß ich nicht gleich Babrielen in ihr erkannt batte, wenn ihre verdun= felte Farbe fie mir nicht verrathen! Ich wollte ihren Namen rufen, aber bezwang mich. Das waredas tindische Madden nicht! Diefe nicht jene Bruft, Diefes nicht jenes Spaar, nun fo reich, fo gefchmuckt! Conft wie ein junger Baum mit wenigen Bweigen und

Knospen, fand fie jest vor mir in voller Bluthe! Mir ward fo fromm zu Muth! fo ewig jung und frublings: haft! Ich batte bie Natur anbeten mogen, welche bie einmal, icon langit Gebornen; Die Lebendigen noch fortwahrend beimlich, doch berrlich erfchafft, wie fie nimmer gewesen, daß die eigene Mutter ihr Rind nicht! erkennen wurde, wenn fie es nicht kennte an feiner! und ihrer Liebe und holder Gewohnheit - wie ich Gabrielen! Gie ahnte! fie forschte an mir - und ich wollte mein Schicksal wiffen! - Ich trat einen Schritt juruck, fie blickte verfchamt zu Boben, als fei ich ein Krember. Ich nahm meine Rafe ab, schloß meine Mugen, und empfand mich nur als ein feliges Lacheln. ein wehmuthiges Regen meiner Mugenfterne. Go ftand ich, und wiber Willen achgte Jonas in mir: Babriele! bin ich es? bift Du es? - Ich borte fein Wort von ihr. Ich schlug die Augen auf. Da saß Gabriele er= bleidt in einem Stuble, mit ernftem ungeregten Blid, ben fleinen Mund wie vor Erffaunen geoffnet', bie Banbe im Schoofe gefaltet. Dann fab fie mich an, ihr gartliches Huge ichenfte bie Geele mir wieber, Un= ruhe ergriff fie, fie ftand haftig auf, und winkte mir leis, ihr zu folgen. Dann ging fie langfam, oft weis' lend unter ben Dasken, aus dem Caal, durch einige Bimmer, bis in ein einsames. Ich folgte mit Berge flopfen. Sie hatte fich gegen ben Rronleuchter fo ge= ftellt - aus leider angeborner Ursache der Berschamt= beit und Gitelfeit - baß ihr Geficht' im Schatten

mar und nur verschattet fchien. Das arme, bas berrliche Befen! Gie batte mich gern umarmt, wenn mein Umfang es gestattet, und die Kurcht: ob ich ihrer noch werth fei? Aber meine reine Stimme ber Liebe, bas feiner Liebesschuld fich bewußte Huge, bas mit nie fo gefühltem Reuer fie rein und bittend anfunkelte, bag jeder Berbacht in ihr fchmolz, beruhigten, erhuben, verflarten fie fichtbar. Das Berg eines reinen liebenben Mabchens irrt fich nicht, wenn es nicht will. Und fo erwiederte fie auf meine jest ausgesprochne Befürch= tung ibrer Bermablung: wie bat man bier meinen Großvater behandelt! und mar' er mir auch fremd wer die Urmen, die Alten und Urmen vernachläffigt, ber verbient nicht, bag man feine Schulden bezahlt: Sie rubte in meinem linken Urm, und ich brudte fie an mich. - Aber, fuhr fie mit leifer Stimme fort, barf ich Dir meinen Schwur halten? - Sch batte himmlisch = Schone, gang Schwarze Bafalt = Bilber Megnp= tens gefehn - und Schonheit und Liebe, Treue und Abel hatten mir langft feine Farbe mehr; und jest ich empfand Gabrielen nur, fich fabe fie faum! 25 1 200 1 20 Und fo waren wir unfer!

Aber wie follte sie aus dem Sause kommen? Esist bos stehlen, wo der Wirth selber ein Dieb ift! — Gabrielens Bar war und leise nachgeschlichen, und die Scene, wie er sie mir am Herzen erblickte, konnte ihn nicht so erfreuen wie mich, das fühlt' ich! Ich stellte mich ihm als seinen Kameraden Abony vor, ja, ich

warb fogleich fect um Gabrielens Sand, To Gie bebte. Sie ließ mich nicht los, it Estfann Niemand aus ber Saut fahren, das fah ich an ibm! Geine Sige erregte meine, meine - Wortenfeine Aunbeformenheit, und fo be= stand er barauf, & Gabriele folle noch heut fein Saus verlaffen. Gabriele ergriff feine Sand und fußte fie, dankte für alles empfangene Gute, fo geduldig und gut fie felber namlich das Boje dahin genommen, und weinte - fie weinte, als Scheide fie nun aus der Welt, da, fie bier, ich nicht mehr weinen follte! D wie theuer ward fie mir durch Diefe Thranen! - Gie mandte fich ab. 36 verneigte mich jum, Abschied und führte bie Schwankende fort. Muf dem Borfaale bieß fie mich warten; fie fprang auf ihr Bimmer. Ich bewachte die Thur. Mach einiger Beit fam ein fchoner Sufaren : Rornet, bligend von Gilber, baraus, daß ich erstaunte - bis Gabriele mich fortzog. Gie beschenkte erft alle Diener im Saufe, fie batte eine große Cumme fur ihren Befchüger gurud gelaffen, fie hatte fich heur' mas= firen follen, und nun mir zu folgen die Rleidung er= wahlt; ihre wichtigen Documente übergab fie mir in rothsaffianener Mappe, und bald borten wir jum Kenfter meines Bimmers im Gafthaus berein die bum: pfen Paufen vom Ball im Schloffe. Und Jonas fprach: loß fie nun pauken! Ihr Leben ist hohl, und Du haft beir Juwet!

A.19:

## Die Spinnerin.

Gabrielens Besis machte mich frendetrunken. Nur daß sie reich war, schlug mir alle Wonne nieder! "Wo das Weib den Mann reich macht, da ist nichts als Zank und Haber; wenigstens heimlicher Stolz, sich "eigen" Dunken des Weibes, oder nimmermehr reine ganze Hingebung. Schon die Schone muß ihre Schönheit für einen Schatz halten, oder das Weib hloß als Weib mit Necht sich sichon für einen Juwel für den Mann; denn die Meisten, glauben ihren Mann reich gemacht zu haben; sonst müßte wenigstens mehr reine Erzebung herrschen, nicht obiges Sprichwort. — In dieser Angst verließ ich also meine gute Gabriele und eilte nach dem Gegenwicht zu verachtenden Schmuck!

Wer ebel von ben Frauen denkt, nur der hat Recht; diese so eben an der treuen Gabriele gemachte Ersahrung hatt' ich so eben vergessen! Uber ich wollte ja nur, daß-sie sich er zein gutes Weib sei! — Und so sehr ich sie liebte, so sehr nun eilt' ich!

Es war noch nicht sehr spat. Der Mond war herauf. Durch die entlaubten Kirchhoflinden sauste der Berbstwind, und die Sterne schimmerten durch die wunderlich verschlungenen dunkelen Ueste, als waren sie nur, gegen den Himmel, aufgerichtete Schatten. Lajos Bimmer war hell von Lichtern der Candelaber. Auf der steinernen Bank vor den Fenstern saß ein alter, alter

Mann in Bauerkleibern und stohnte, und schien zu weinen. Das rührte mich. Ich frug theilnehmend, ob ihm ber alte Vater da drin so leid thue? — Soll mir mein Sohn nicht leid thun? sprach er weich: Und seine Witwe läßt mich ihn todt auch nicht mehr sehn, um nicht die Leute daran zu erinnern, ein Bauerssohn sei ihr Mann gewesen= Uch; wie gern kam' er zu mir herans, wenn das ginge! — Wir wollen hineingehn, sagte ich, und unterstützte den Alten, der zaghaft das Weib noch fürchtete.

Drinnen ftand nun der alte Bater, betete, bie Banbe in der Duge, fein Baterunfer, feblich bann naber, und fab feit zwanzig Sabren an feinem Gobne fich wieder, und gum legten Mal fatt. " Sadriane trat aus' bem Debengimmer berein. Gie gewahrte ben Alten aber ich hatte ben rechten Muth erlangt, mich ihr au erfennen ju geben! Gie erfdract, ließ ben Großpapa bei Dapa und gog mid mit fich binein. Gie feite fich aber gleich wieder an ihr Spinnrab, um gu fpinnen. Und fo vom Rocken verschattet, bag fie mich nur mit einem Auge manchmal aufah, verbarg fie fich gleich in Rlagen. - Papa" Emeritus hat mir nichts verlaf= fen; nach bem halben Sahre muß ich fort, wer weiß wohin, und boch muß ich fort. Ach wir armen evan= gelischen Prediger : Witmen! Go lange ter Mann lebt, langt es nur kaum gum Leben. Die Ginklinfte find feit Sahrhunderten ichon' fich gleich 'geblieben," und in-ben neueften Beiten gar: gleich fchlecht, wenn man nicht

ben Substituten auch beirathen fann! Man ift fo an bas Mfarrhaus gewohnt, als war's unfer eigen. 1 Gin geiftlicher Berr mit dem Rosenkrang hat viermal fo viel, denn er hat die brei Biertheile felbit, bie bei Uns Beib und Rinderchen branchen. Aber achtmal fo viel, wenn er zweimal fo viel hat. Und bas hat er. Welcher Berr Daftor bei uns fein Glas Bier und feinen Taback mehr liebt als eine Krau, der kann nicht beis rathen, ober er muß fein Weib mehr lieben, als Bier und Taback, und es bann Gott befehlen. Der fich felber hilft, bem hilft Gotte Drum nehm' ich noch Alles zusammen und sie und spinne; das hatte Papa fo gern, wenn er fchlief! Wenn ich nun fpinne, fo bent' ich "er schlaft!" - Und nun schnurrte bas Rad, fie zupfte am Flachs, und trodnete fich die Thranen am Rocken.

Es that mir leib jest ben Schmuck zu verlangen! Wie sollt' ich beginnen? Sie frug nicht, wo ich gewesen, wie mir's ergangen, was ich bringe oder wolle, und öffnete ich den Mund zu einer Frage, so klagte sie wieder, und ließ das Nad saufen, das Papa sich freue! Zulest wünschte sie mir — sehr unglücklich — Glück zu Gabrielen! denn wie konnte ihr so erwas einen Tag verborgen bleiben?

Nun war kein andrer Rath, als - -

Im Zimmer rief es auf einmal: "Mama! — Mama!"

Das Rad stockte, die Augen standen, das Dhe hordite.

"Mama!" rief es wieder.

Mama's kleines Hundchen boll, lief und winselte an der Thur. Mama stand auf, öffnete die Thur; sahe erblaßt und erschrocken, doch furchtlos hinein, und frug den im Sarge Schlafenden: Haft Du gerufen? Papa! um himmels willen, was willst Du benn noch?

Ich trat mit hinein in bas Bimmer.

Da sprach ber alte Lajos mit seiner sanften, liebzeichen Stimme: "Meine Mama! gieb doch dem Abonn ben Schmuck von der guten Frau! Gott wird für Dich sorgen! —"

Nun schwieg die Stimme.

Den Schmuck? von der guten Frau? dem Abonn! wiederholte Mama, die zuerst in der Angst oder durch die Zeit meinen Geist vergessen. Dann schüttelte sie den Kopf und seste hinzu: Papa, Du bleibst doch ein ehrlicher Mann bis in dein kuhles Grab! Du hattest immer ein gutes Gedachtniß — ich hatte noch nicht daran gedacht. Gott wird für mich sorgen.

Lajos Bater mußte zuvor davon geschlichen sein. Niemand war sonst im Zimmer.

Es kommt Niemand mehr, Dich zu schn, Papa; es ist spat; sagte Mama, loschte die Lichter um Lajos aus, und wünschte Papa "gute Nacht" zum letten Mal im Hause. —

Mir war ganz wunderlich zu Muth. Wir gingen wieder in das Seitenzimmer und Mana brachte aus dem Schranke ein Raftchen, schloß es auf, ließ mich erst sehn, hob dann den Schmuck heraus und gab ihn mir mit geschloßnen Augen. Nun geh' aber auch, Abonn! sprach sie dabei, und laß mich in Ruh.

Hab' ich benn keinen Bater? frug ich fie leis. Bom himmel fallen die Kinder nicht! antwortete fie. Ich weiß aber nichts von ihm.

Much feine Mutter? vielleicht die gute Frau?

Die Frau war gut, aber ob gewiß auch die Mutter, das hat sie mir nie gestehen wollen, und ich weiß boch sonst jedes Geheimniß von einem Weibe auszuholen. Die Frau war gut, denn der Schmuck sollte einmal Dein sein. Aber in alle Welt konnte Papa Dir ihn unmöglich nachschiefen!

Do ist fie bin?

Seit der Nacht, wo ein Magen vor ihrem Hause ein Rad zerbrochen, das der Schmied gemacht, weiß keine Seele von ihr. Und so war sie fort, so wie sie gekommen. Mun weißt Du Alles, Abony, nun geh, und laß mich spinnen.

Ich wollte den Schmuck gerbrechen, so leid et mir that, um Mama ein Geschenk zu lassen; aber et widerstand, oder hatt' ich vor Wehmuth nicht Kraft. Sie leuchtete mir nicht hinaus; ich ging bewegt durch das aus Sparsamkeit nur vom Mond erhellte Jimmer;

ich ftand, ich horte und fah. Sie fpann, und Papa fchlief ruhig.

Alls ich nach Hause gekommen, sagte mir Herr, ber auf mich gewartet: "Gabriele schläft!" nur leis! Das Wort erschreckte mich fast! aber sie schließ ja noch anders! sie schließ noch für mich! So schlich ich auf mein Zimmer und dankte im Herzen Athalien! Die Diamanten, die ich hervorgezogen, sunkelten mich an. D geheimnisvolle Sprache der Dinge, wer sie verstände! sie sehen uns an und wollen reden, wie Wickelkinder, und regen die Augen. Ach, ich hatte eine Mutter gehabt! Dieser Schmuck hatte ihr Haupt umfangen. Kindlich, nicht nur kindisch, wand ich ihn mir um das Haupt, legte mich schlafen und wähnte: ich musse im Traume ihre Gestalt sehn! Aber ich schließ — und hörte im Schlaf das Spinntad surren!

#### Galanterie.

Wir hatten nun Vermögen in Papieren, aber kaum so viel Baares, die Beche zu bezahlen, geschweige nach Frankreich zu reisen. Darum beschloß ich, so klug wie ein Bauer zu sein, und auf baares Geld zu halten. Verkaufen konnt' ich das theure Ungedenken nicht, aber herr sollte die Halte des Werthes bei einem Neichen und Sachverständigen darauf borgen, und darum am andern Tage damit sogleich nach Veterwarzbein. Ich wollte mit Gabrielen indessen zum Grafen Eperies. Herr sollte uns dahin solgen. Er schlug mir

es furchtsam ab. Doch ging er zulest, und nannte bas seinen letten, sauersten Dienst w. dann wollt' er zu Lottchen werte babt ab ber ber ban bann belt' er

Die Berwirrung im Schloffe war nicht zu beschreis ben i und nur einem geordneten : Gemuth recht flar, wie inberall; wie das befte Berg die beften Satyren macht. Eperies glaubte faum einen Zag lang, daß ber Schone Cornet ein Cornet fei; benn Gabriclens Sprache, ihr ftilles Wefen verrieth das Madchen fogleich; ich hatte feinen Grund, ihm mein Gluck zu verschweigen, und er freute fich berglich, fie nun and ju febn, die ihm jest wie aus einem Mahrchen gewandelt fam. Ich weiß nicht - fie sehnte sich nach ber Provence; und bann fußte fie mich, wenn ich fie nur noch um fleine Geduld bat! Indeg fab ich fein Mittel,'s dem armen Grafen zu bienen; ihm fonnte nur ein neues Tofta: ment belfen, und dieg war nicht forleicht zu machen, wenn die Grafin es nicht begehrte; und bagu mußte fie fprechen konnen - ober Jonas; aber Buffalora regierte, und regierte fo wohl, daß er nur Magdalena Rnecht zu der Stummen ließ, und Jonas brannte mir ordentlich im Leibe, wie einer der feurigen Manner im Dfen. Doch aus der Noth hilft nur noch großere Doth, und nur aus der größten entspringt bas größte Blud, weil dem Menschen dann alle Sinne aufgebn. Und ware der ewige Troft nicht mahr, fonbegrußt der Elende den doch veranderten Buffand als gein himmelreich, weil er ihn erschaffen durch seine Rraft.

Damlich: Die man fich immer vergeblich wun: bert, fo batt' ich mich auch fcon acht Tage über bas Hußenbleiben meines herr vergeblich gemundert. Da ethielt ber Graf einen ferproffen Brief, den er in meiner Begenwart erbrach. Er fonnte aber nur flüchtig gelefen baben, als brennten bie Buchftaben ibm in bie Hugen, fo schnell warf er ihn bin, und sprach eine Stunde fein Bort, fondern fag im Lehnstuhl. End: lich begann er: Illonda, so wenig es scheint, daß ber Brief mich mit meiner Mutter verfohnen follte, fo febr boch hat er es wirklich. Nun weiß ich, warum ich enterbt bin! Gie hat als bloke Buke ber Rirche bie Guter vermacht. Das Weib bagt, ftatt fich und ihre Schuld - wenn fie, durch fichtliches Unglud erregt, ja welche fuhlt - nur ben, mit welchem fie fich diefelbe jugezogen; nicht den Che = Bruch, fondern den Bredjer; felbst bas Rind wird ihr unausstehlich, anstatt baß fie fich unausstehlich ift, wohin es fein Mensch brin: gen fann, weil er felber ber neue Menfch ift, ber bem alten Abam ober - ber jungen Eva ben Tert lieft, und bem Simmel die Guter - nach feinem Tobe vermacht. Gie bewunderte die Mustunft: mit einem Schlage zwei Fliegen zu treffen! Jest begreif' ich auch, wie ein reniges Weib ben - Alibonar fo lieben lann, daß fie die Sprache verliert, wenn er den Urm bricht. Gin Unglud, mas Jemanden betrifft, ben wir felber vorher ichon bitter gefrankt, gerreift uns bas Berg, wenn es dagn noch taugt! Dier

ist niemand ermordet, bier ist also kein hamlet nothia, noch eine Ophelia zwecklos — zum Singen zu reizen. Doch hat auch hamlet nicht selbst die Geistererscheinung bestellt, wie smir wahrscheinlich ist, da er der beste Comédiant auf der Buhne des Lebens war, so kann die Erscheinung eines Geistes aus zwei Personen nicht schaden, den ich auf die Breter zu bringen weif, und gedenke! Ich kann mir's erlauben. Denn wollen Sie wissen, wie eine sogenannte Galanterie ausessieht, so haben Sie die Gute und sehen mich an!

Bei diesen Worten faßte er beide Leuchter und illuminirte sich selbst damit. Er wollte mich mit rußigen Augen, wie man eine Galanterie betrachtet, selber auch ansehn, aber er schloß sie, sein Gesicht ward blaß und blaffer, seine Lippe war höhnisch und bebte, seine Büge zersesten die Bitterkeit in Verachtung, zuleht in Kalte und Ruhe. Diese Verwandlung im nahen greisten Lichte der Kerzen war peinlich, entsehlich. Seine Urme begannen zu zittern, auf seiner hohen Stirne standen Schweißtropfen, und um ihn nicht tuckwarts hinsinken zu laffen, umarmt' ich ihn, und kußte den mitleidwerthen Mann mit unglaublicher Liebe.

Haben Sie nun eine Galanterie gesehn! frug er im Ton und Haltung wie immer. So sieht sie in Bahrheit aus — nach funszig Jahren, mein lieber Illonda. Wie mögen die andern aussehn, die Tausende! — Er stellte die Leuchter auf den Tisch, wollte den offenen Brief ergreisen, aber er ließ ihn liegen und winischte mir gute Nacht. Co hatt' er den Brief mir nicht entzogen, und auch nicht gegeben.

Magdalena Anecht besuchte mich kurz darauf, und nach seinen sonderbaren Begrüßungen sest' ich ihn an den Tisch. Ich hatte keinen Muth zu dem Briefe von Herr; Anecht war der Mann nicht, Jemand etwas abzuschlagen, ich kannte seine Treue, seine günstigen Gesinnungen, und so las er, auf meine Bitte, mit unglaublichen Windungen und Wendungen seinen Inhalt:

Wie mein Blut geschätter Herr! Und Herr, ein Graf!

Der muß zwar lugen, wer mich loben will; weil bie Rinder zu genießen oder zu entgelten haben, nachdem sich die Aeltern gehalten. Sich halten — o schweres Werf in dieser Potiphar=Welt! und es hat mir und Ihnen bitterlich Leides gethan, und das thut mir eben noch Leides! Aber bedenken Sie, als Cavalier: Stolpert doch ein Pferd, und hat vier Füße! Darum verzeihen Sie einem Menschen! und billigerweise; denn Sie könnten mich nicht einmal verdammen, wenn ich nicht war, und Dero Frau Mutter nicht — Dero Frau Mutter war. Ich verlange auch gern gar keine Ehre, noch Lohn, nur die Freiheit eines geprellten Fuchses, mit heiliger Haut in alle Wälder zu lausen, so gut ich kriechen kann. Aber ich schwebe noch in der Klemme zwischen Himmel und Erde! Wer

kann mich erretten vom hohen Thurme aus tiefem Gefängniß, darein ich siße als verkannter Dieb, dem
man den Galgen schon baut, als hab' ich ein prächtiges Diadem entwandt. Bose Kinder machen den
Vater fromm — aber gute Kinder den Vater nicht
schlecht. Wer will mich erlösen als ein Sohn? Nur
die Herzensangst kann mich alten Mann dazu bringen, mich noch zu so hohen Ehren zu melden. Aber
der Mensch, der gesündigt, oder auch nur einen Vock
geschossen, ist doch eine Spismaus und verräth sich
selber. Also — es hilft Nichts — mein Sohn, komm'
und errette mich, der ich mit großer Consideration
und Reue

# Meines Herrn Sohnes Dein

Hochoben auf bem Set. Lassla : Thurm ju Petriwarbein.

einziger, wahrer Herr, und Vater; fonst Nathan u. s. w.

## Extrapostscript und Nota bene.

Der Wächter nahme sich wohl zu Tode, wenn ich nur was hatte!

Unsere Gedanken über dieß Alles, benn zu Mitztheilungen kam es nicht, murben durch Sufschlag von Pferben unterbrochen. Es war der Graf gewesen, der mit dem Wachtmeister fortgeritten, erfuhr ich am Morz

gen. Durch den Brief war Nathan aus meinen Dienften, und ich mußte fortan ihn Sie nennen, wenn
gleich in China nur die Bater durch den Sohn geadelt
werden. Warum er sich aber nicht an mich gewendet,
das blieb mir ein Rathsel.

### Der Geist.

Vier Tage verfloffen, ber Graf fam nicht; ja ich begann zu zweifeln, ob er jemale wiederkommen wurde! Magdalena Knecht berichtere mir in dieser Weil mit Freuden, wie die Freude, feinen Cohn wiedergefehn gu baben, den Grafen Alibonar geftaret und ermannt; ja auch Grau Grafin Nepomud, Gnaden, gerube wieder, mit einiger Pfirfigbluth : Farbe auf ben Banglein, recht schauwurdig umberguwandeln; Alles sei und scheine vortrefflich an Ihrer hohen Person bis auf Hochdero liebes Bunglein - fogar beinothig zu dem erfreulichen Sprechen. Sei ein partiales Unglud, folch ein fcmeig: seliges Chegemahl; demnad ibm felber nimmer wohl fei, er bore benn feines Weibes holdes Blumenglocklein Metten, Mittag und Besper lauten; ohne das wiffe ein Mann nimmer, wie er lebe in dieser lieben langen Beit, die da beißet Cheffand. Ja eine funfzigjab= rige Che mit einer Stummen, als welche ber Berr Icdem verleiben wolle - fei keinen Monat lang wer: ben, nur eine bloge Ewigkeit. Was aber ben gefangenen Berr betraf, fo buntte ihn boch, es fei ben

Wunsch werth, daß er alebald einen freien Suß haben moge - nur nicht: ihn anhero gu feben!

In der Abenddammerung fam der Graf nach Saufe. Derr trat zu mir ein, in gang neuem, febr anftanbi: gem Angug, und feine Miene war unbefchreiblich, als er mir die Sand gab und recht liebreich in die Augen fah. Er fprach aber nur Die nothigften Borte. Dach einiger Beit fam ber Graf? und bat Babrielen und mich, ihm zu feiner Mutter zu folgen, ber er uns vorstellen wolle. Es war eine Beimlichkeit, eine Saft in feinem Benchmen, die und benvang, feinen Billen ju thun. Es war Licht in ber Grafin Bimmer. Derr trat zuerft ein, er hatte - ben Cornet an ber Sand gefaßt, und ftellte fich Schweigend ber Grafin Mutter gegenüber. - Das alfo mar ber Beift aus grei Der= fonen! Derfelbe Mann - und die vorige Uniform. -Der Eindruck war unbeschreiblich. Ein innerer Aufruhr erschütterte fie; fie ftarrte bin, und burd bie gewaltige Unftrengung ber Geele ju reben, ju fragen, fprach fie auf einmal laut und befturgt : Was willst Du noch hier! fo alt und dabin! - Gie feste fich, bas Beficht in den Sanden verbergend. Und hatt' es mein Leben getoftet, fo mußte Jonas jest fprechen, und fprach fur Berr mit seiner Stimme: Die Mutter ftraft ben Gobn für ihren Gehl? Du fonnteft ibm nicht vergeben, er mußte flichn und elend fein, weil Du gefehlt. wer am meiften nothig hatte, zu verzeihn, verzeiht am Benigfien - ber Schuldige. Ber feinen Menfchen

beleidigt, der vergiebt alle Beleidigungen. Das ist der Segen eines reinen Herzens. Und das Ungluck Deines Sohnes des Deinen Fluch.

Wenige Minuten spater hatte mich bas Mitleid mit dem armen Grafen, der mit gefchloffenen Mugen ftand und weinte, nicht mehr zu folden Worten gereigt. Denn er ging gur Mutter, fußte ihre Sand, ihr graues Baar, und fprach mit weicher Stimme : Ich fuhle mich glucklich, und bin ich es, so ift ja Alles gut! Blucklich foll und das Gefet des himmels machen, und - in den Frethumern der Menschen gleicht die Liebe die Tugend aus, als ewige Stellvertreterin alles Gluckes, als felber das bochfte Glud. Meine Sulamith mar entflohn in jener Nacht, mit dem armen Rinde, und in der Ungft mit den Perlen um den Sals, dem Dia= dem im haar. Ich war es dem Goldschmied noch Schuldig, die Rechnung blieb offen, als ich schied. Test hatte hier der alte Mann es in seine Sande bekommen; er fommt damit zu demfelben Goldschmied, ber feine Arbeit erkennt und gurud behalt. Der Gefangene ruft mich herbei - er ergablt; ich febe den Schmuck ich brude an einer Feder des goldenen Reifens - fie fpringt auf, und der Dame Unnunciade glangt mir entgegen. Und bas Rind, bas dieß Geschenk von ihr, von feiner Mutter empfangen - ift diefer arme Schelm, der Trompetervogel! Dein Enkel, o Mutter, und mein --- --

Die Sprache versagte ihm. Mir vergingen die

Sinne über alle bem; und Jonas soll wunderliche Dinge, während ich still lag, aus mir geredet, auch gelacht und geweints haben wie ein Kind. Ich erwachte in des Baters Urmen am andern Morgen. — Jetzt suchen wir die Mutter, sprach mein Bater! sie lebt, sagt Buffalora, sie ist bei ihren Alettern in Alessio in Albanien. Sie heißen Talmon und Eliada. Wie nah ist von hier aus dahin! Unsere Mutter hat ihr Testament zurückgenommen — sie hat mir die Güter gesschenkt. Sie sind mein und Dein. Graf Alibonar geht auf sein Stammgut, die Mutter ins Kloster: unserer lieben Frauen.

#### Quarantaine.

Mein Bater wollte die Guter verkaufen. Zwischen ihrem bis jetzigen Nominalherrn, dem Grafen Alibonar und den Unterthanen hatte kein herzliches Band, kein Bertrauen statt gefunden, da er sich nicht zu ihrem Eultus bekannt vor der Welt — als gebe erst derselbe Glaube denselben Gott, denselben Himmel, und als sei ohne denselben selbst unser Bater nicht unser Bater, und eine unerklärliche, aber unläugdare Klust ist zwischen den Herzen befestigt, über welche kaum die Liebe, menschlicher Sinn und kindlicher Gehorsam die befangenen Kinder der Erde trägt. Alibonar war übergetreten, um große Guter dadurch zu erwerben, die für ihn ein kleines Königreich galten; und nun verlor er diese, und von seinen ersten bekam er nur, wie zur Strase, und von seinen ersten bekam er nur, wie zur Strase,

zur Muße: den Fehltritt zu bereuen, sein Stammschloß zurück, kinderlos, beerbt von Kindern eines Fremden. Aber auch mein Bater befand sich in demselben Verzhaltniß zu den Menschen, die von ihm ihr Glück hofzsen sollten, und nicht hofften, und aus dem Grunde wollte er lieber, für Geld, einem andern, mit Leib und Seele ihnen angehörigen Herrn das Necht abtrezten — sie glücklich zu machen. Prinzessin Lätizia, schon längst vom Prinzen Victor geschieden, wollte sie kausen. Buffalora, Herr und Magdalena Knecht bestamen Vollmacht und Auftrag.

Wir übrigen Drei reiseten nach Alessso, nachdem ich vor Attem von dem Saale Abschied genommen, aus dem meine Mutter mit mir gestohn. Gabriele verließ mich nicht, und behielt ihre männliche Kleidung bei. Die dürftige Stadt liegt herrlich am Meer. In einem elenden Hause wohnten Talmon und Eliada. Sie wunderten sich: Uns nach ihrer Sulamith fragen zu hören, und läugneten, je eine Tochter gehabt zu haben! Alles Bitten, alles Eindringen war umsonst. Eperies offnes Geständniß sogar bestätigte sie nur noch mehr in ihrem zulest erbitterten Schweigen. Es war deutlich: Sulamith hatte im Elend ihre Aeltern ausgesucht — sie hatte sich entdeckt, und war verstößen worden!

Ein Zufall belehrte und in unfrer nathlofigkeit. Ich hatte meine Brieftasche geoffnet; jener Streifen Papier mit den Worten: "Abonn" u. f. w. war heraus gefallen — der Bater erkannte die Handschrift feiner Unnunciade. Alfo war fie jene Berichleierte ge= wefen, an jenem Morgen, an dem ich meinen Bater ermorden fonnte! der uns aber vereinigt! Gie mar es gemefen, welche bicht verschleiert gur Sarfe gefungen. wie ein abgeschiedner Beift, die Lieben ungesehn um= freift; aus meiner Ergahlung von Lajos, die ihr Athalia vielleicht wieder vertraut, hatte fie deutlich erfab= ren: der franke arme Allonda fei ihr Cohn! Run hatte das Mutterherz fie gedrangt, mich zu fehnt, felbst als ich noch frank war; fie batte gefürchtet, von ihrem Gemabl erblicht, erkannt ju merden, und fo war fie die Nacht an mein Bett gefommen, fie hatte mich auf die Stirn gefüßt, von ihren Thranen war fie mir feucht gewesen, und fie war als die weiße Gestalt verschwunden - das Alles schien nun deutlich zu fein. und vielleicht hatte herr uns mehr verrathen konnen. wenn er jugegen war, wenn er felbft das Alles dent= licher wußte.

So schifften wir denn nach Trieft; immer Italien gegen über, durch die schonen unzähligen Inseln Dalsmatiens, einen zweiten herrlichen Archipelagus, zwanzig Königreiche groß, wie Odpsseus und wie Antinous einst sie besaßen. Nach sechstägigem Surin auf der Rhede, da wir ans türkische Gebiet kamen, gelangten wir zur Quarantaine. Wir wollten sie nicht im Schiffe halten, sondern stiegen ans Land, wohnten uns ein und ethielzten unsern eigenen Guardian. Mein Vater war überzasscht, als wir aus den Fenstern unsers abgesenderten

Bimmers faben, und er ben Pringen Victor erblichte, dann auch den Maler Theobald erkannte, der wieder in neudeutschen Rleibern ging. Gie maren aus Briechenland gekommen; ein mundervoll=ichones, nur noch ju junges griechisches Madchen war bei ihm, das der Pring mabricheinlich auf seine Sand sich erziehen wollte; und mas er mitgebracht, bezeugte, weswegen er bort gewesen, selbst noch so spat in seinen vorgerückten Jahren. Es war fast unmöglich, in einen schmalen langen Sof zusammen eingeschlossen, Bekanntschaft zu vermeiden : benn fie mußten uns febn, wenn wir vorüber gingen, uns Bewegung zu machen, ober zum Brunnen. Die erfte war eine froftige Begrugung, eine fteife Unterhaltung, die nur der Maler belebte durch Vorzeigung feiner gefammelten meifterhaft gearbeiteten Bilber. Wir durften fie anruhren; denn wir hatten acht Tage weniger im Lagareth zu bleiben, als er; er war schon acht Tage barin, und so waren wir uns gleich an Berdacht der Pest und aller Uebel, und an einem Tage wurden wir nach vier Wochen frei. Alfo bedurft' es noch lange Gebuld!

Eperies schickte dem Banquier seine Schuld. Er zählte das Gold in ein Gefäß mit Wasser; das Billet dazu wurde im Rohr über Kohlen geräuchert, dann gleich in die Stadt gesaudt; und beim Sinken der Sonne war er und Athalie da, uns in dem ersten Hofe zu sprechen. Er brachte das Geld wieder, weil er bezählt sei, und Athalie war erfreut — mich

hubsch wieder zu fehn. Gabrielen miffiel das ichone Weib, oder die junge - alte Bekanntschaft; fie wollte mich fortziehn, aber befto langer fpann Athalie bas Befprach aus, mahrend Eperies dem alten Freunde die Vorfalle in der Beimath auf schonende Beise erzählte, und Athalie fehr erfreut hinfiber hordite. Beim Ab= Schied entfiel Uthalien der Sandschuh; - ich buckte mich und hob ihn auf - ich freifte dabei ihr Rleid, ich bot ihr ihn bar, fie zog ihn an, und in biefem Augenblick gab mir ein zwischen uns fahrender grober Stock einen heftigen Schlag auf die Sand, daß ein Madchen gefchrien hatte, und daß Gabriele wirklich fchrie. Er fam vom Guardian, ber nur feine ftrenge Pflicht geubt. Baruch ließ fogleich feine Uthalie los vom Urm und trat weit von ihr. Nun ift fie unfer! fprach Pring Bictor, ber naber getreten, nicht ohne uns guvor beobachtet zu haben. Athalie ftand errothet, überrascht; hielt die Sande vor die Augen, aber fie lachelte mich burch die Finger an. Pring Bictor wunichte fich Glud zu bem Bergnugen : vier Wochen in ihrer Gefellichaft zu fein. Der Guardian war er= grimmt auf und und erklarte: Wer hier von Jemand angerührt wird, ber wird baburch fo fchlecht als ber Undre, dreißig Tage Schlecht, vierzig Tage Schlecht, nach= bem der Schlechtere ift! Aber es war gefchehn. Der Pring ergriff ihre Sand, jog die fanft fich Straubende auf unfere Seite, und nun fprach fie, wie eine Fremde, ihrem Mann Troft zu, ben Bufall zu entschulbigen,

und ja sie täglich zu besuchen! Baruch hatte blos gelächelt, und ware gern bei seinem Weibe geblieben, wenn sein Geschäft bas erlaubt. Der Fall ist nicht unerhört, doch ärgerlich, meint' er. — Eine neue Art — rendez vous! bemerkte Jonas. — Sie verdiente bekannt zu sein! sprach der Banquier, und verließ uns, ohne sein Weib, mit ganz ergebenen Schmerzen. Athalie erhielt ihr eigenes Zimmer; aber vor Nacht noch schiebte ihr gütiger Mann für sie eine vollständige kleine Sinrichtung, Enderdaun=Betten, einen Korb mit Kleidern, einen kostbaren Spiegel darauf, einen zweiten Korb, worauf eine Harfe lag, und zugleich solgte

Ich aber mußte meiner Gabriele weibliche Kleiber beftellen, und morgen schon sollten fie fertig und hier aus ber Stadt sein. "Gehorsam ist die erste Pflicht!" erwiederte mein Geist von Serzen.

Um Morgen war Aufruhr im Hofe, wir horten Flehen und Weinen, Drohen und Schelten. In der Einsamkeit reizt Alles. Wir gingen hinab. Der Guardian erzählte uns, Athalien's Gesellschafterin habe durch aus fortgewollt, und am Thore gerissen. Doch es stehe der Tod darauf, von hier zu entspringen. Der Prinz habe bei Athalien einen Morgenbesuch abgestattet, und gleich darauf sei Jene zum Thore geeilt. Und so eben — sahen wir — führten zwei Männer ein blasses Weib in tödtlicher Angst, das Gesicht zur Erde gesenkt, unter den Armen nach Athaliens Wohnung. Vor der

Thur frand sie, erhob bas Haupt zum himmel, als ergebe fie sich, und seufzte doch tief — mein Later sah ihr Gesicht, sprang hinzu, umschloß sie, sie stieß einen Schrei aus, ich half ihm, wir drangten die Wachter fort, und indem wir sie die Treppe hinauf trugen, stohnte mein Later: arme, arme Sulamith! Und als sie auf dem Bett lag, ohne Regung, mit bleichem Untlit, sprach er bebend und weich mir zum Ohr hin: Udony! das ist Deine Mutter!

Db sie vor ihm gestohn, oder vor dem Prinzen, das war nicht abzunehmen, denn sie konnte auch ihn schon des Morgens erblickt haben. Darum, jeht sie zu schonen, verließ uns der Vater. Er schickte mir Gabrielen, als Mädchen gekleidet, und wir nun standen der sich erholenden Mutter bei. Sie schlug die Augen auf, und erblickte mich, und ein mildes Lächeln schwebte um ihren Mund. Aber sie blickte von mir scheu unter den Augenliedern im Zimmer umher, als sei einer der Manner zugegen; da sie aber nur Athalien und Gabrielen sah, beruhigte sich ihr ganzes Wesen, sie stand auf, schwankte durch das Zimmer, und seize sich wieger, verhüllte sich dicht, und weinte nun erst.

Auf meinen Wink verließen uns die beiden Frauen. Sie hatte die Tritte der Fortgehenden gehort, sie richte fich auf, trat vor mich hin, fah mich lange an, und endlich horte ich die Stimme des guten Weibes wieder!

1

Willfommen, mein Cohn, in biefer Welt! fprach fie bewegt; willfommen! Du haft eine Mutter entbehrt, und Deine arme Mutter den Cohn; o welches Wiederfebn! nein, welches erfte Erblicken - wie ftaunft Du Die Mutter an mit Thranen! Nun fiehe Dich fatt! Doch ach! Wer fann und alle jene taufend Freuden erfeben, die Rreuden der Mutter und des Rindes, die bas Leben ausmachen, weil fie Liebe find! D meine vergangenen Tage! o Deine verlorene Jugend! obne die Liebe, die fur das Leben und fur die Liebe der Welt ergieht und zu allen Rampfen ftarkt und waffnet. Urmes Rind, bas die Noth und die Qual dahin gebracht, im Bergen zu feufgen und zu reden, und mit bem lebenslangen Nachhall jener erften Rlagen Dein faures Brod mit Poffen zu verdienen! Athalie hat mir gesagt, Dein Bater kenne Dich, Ihr gehörtet einanber, Du feift nun reich. Kannst Du Deine spatern Schabe zurud tragen in Deine frühern Jahre, und Dich damit warmer fleiden, Dir eine frohliche Stunde maden? Raufst Du mir meine Thranen damit ab, ober mit allen Perlen bes Meeres! Fur gelittenes Glend ift feine Bergeltung, fein Troft als die Rraft bes Bergens: daß wir nicht erlagen , und bas flare Wiffen: wir ma= ren beffer als unfer Loos. Und bennoch o mein Sohn, ich mar noch gludlich, fo lange ich Deinen Bater und Dich - - nicht wieder fah! Seit ihr glucklich scheint bin ich erft elend, aber ach, nicht allein, nicht langer, als bis mein Leid in Guch übergeht und Guch bann

boppelt angstet, und bas Eure dann wieder, wie ein vervielfachtes zurückschlagendes Echo, mich dreifach qualt! o mein Sohn! Und doch vor Deinem Unblick, in dieser heiligen Gegenwart sei Bergangenheit und sei Zustunft selig vergessen!

Sie zog mich an sich, und ich ruhte zum ersten Mal an meiner Mutter Bruft.

Dann festen wir und, wie tief ermubet; wir hiel= ten uns an ben Sanden, fie bruckte ble meinen fanft, und fuhr nach einiger Beit erft fort: Gollt' ich Deinem Bater Bormurfe machen? D wie gut meinte er es! hatt' Er mich verstoßen? Dber mir - bag ich ihm geglaubt? Ronnt' ich bleiben, ihm Feffeln anlegen, fich nicht eine Gattin zu nehmen, die in der Ungft ausruft : "Maria!" ftatt eine zu behalten, bie in ihrer Unaft ausruft: o Gott! und wahrlich, fo ruf' ich noch oft, und bin seiner nicht werth. 2ch, ich floh, weil ich fürchtete - Er werbe mich auch verschmabn! weil mich Bater und Mutter und eine Belt verschmaht, die da fragt: wie das Gute und Liebe heißt, und wo es her fei, die nichts buldet, als was ihr gleich un= duldsam ift. Uch, war er vielleicht nicht beffer, nur verblendeter gemefen - verblendet über die Welt wie ich? Denn ich ahndete, fürchtete nichts, denn ich liebte berauscht und beseligt; ich hörte, empfand und verstand keinen Tadel, kein Unrecht. Uch, warum konnt' ich bies Alles übermaltigende, niederhaltende Gefühl nicht immer herrschen laffen! warum konnt' ich es nicht wieber ermecken - ach - weil mein Gefichtskreis fich ermeitert, weil ich mehr, Underes, Schreckliches erfahren! Go mußte mir gefchehn, ich durfte nur kommen : ich kam, und mir geschahe so! - Aber auch die Erinnerung ift nicht wiederzuwocken seiner Liebe! denn ich, die ich fie wecke, bin eine Clende; fie erschrickt vor mir, und aleicht dem Echo, das mir antwortet, was ich frage. So ift benn fur ben Unglucklichen auch die Erinnerung schrecklich! Der lachelnde Gluckliche aber fann felbit die alten furchtbaren Furien erwecken, wie ein reiner gottlicher Upoll, ohne daß fie die Schlangen gegen ihn schutteln burfen. Go hilft bem Gludlichen Alles gu feinem Glud! fo brudt ben Glenden Alles banieber! Immer wollt' ich ihm fchreiben, daß wir leben! denn nach dem, mas geschehn, konnt' er glauben, wir lebten auch nicht mehr, wie wir nicht mehr bei ihm maren. Uch, wie gern war' ich bei ihm gewesen! Und daß das Rind nach ihm nicht einmal verlangt, that mir um fo weber! D, kann man fo unwiffend fein über etwas fo Theures, fo Beiliges, als ein Bater? Und bod) ift es fo! Darin fab ich auch eine Moglichkeit, nicht Deine Mutter zu scheinen, damit nicht burch bie Macht der Worte die Leiden Deines Baters in Dich bin= übergeleitet wurden, oder gefaet wie ein Samen in frischen Boden. Denn wie viel Rinder wurden glude licher sein, wenn sie nicht um bie Schler und Leiden ber Meltern wußten, fie nicht trugen und tragen muß= ten, eben als ihre Kinder. Denn das Wort Kind schilest alle Zukunft der Aeltern ein. So abgeschlossen, wollt' ich leben in Ihm, dem Freunde — Gemahl wag' ich nicht ihn zu nennen — und so lebt' ich in ihm, wie er war, wenn ich fern blieb! Und — Alles zu sagen — ich mochte nicht seine Gnade, seine Ueberwindung. So viel Werth hat Jeder immer, als das Gefühl ihm giebt: ein menschliches Wesen zu sein. Und aus der Hand des Gottes ging ich rein und werth des Lebens hervor, wie jedes seiner Kinder! D wie schadete mir der Rauch des Alterthums, der mich wie ein Gemälde umschleierte, daß ich dadurch kein neues Werk bedeuten konnte. Aber, o Gott, wie schadet' er mir ein zweites Mal, bei einem Andern, der das Vild um seines Alterthums willen — schätze. Schätze! — was sag ich? — sprach sie verwirrt.

Sie hatte mir alles entdeckt — aber sie vermochte vor Wehmuth nicht wieder anzufangen, nicht die recheten Worte zu sinden. Und als sie es versuchte — da horten wir Athalien nahn. Und mit schneller Rede sagte sie mir nur noch leis und dufter: Auch Athalie ist Deine Schwester! Du hast sie verfannt! das edle, schone Madchen, so mocht' ich sie nennen. Sie wuste, seit Deiner Erzählung, daß Du mein Sohn seist. Und erweicht vom Geschick, und Dich missend, gestand ich ihr erst — ihre Amme, ihre Erzicherin sei ihre Mutter. Und nun, seit gestern, seit Du Eperies Sohn bist, halt sie den Grasen für ihren — Bater. D Gott! —

Sie mußte aufhören. Athalie kam herauf. Die Mutter führte und einander zu. Das junge Weib umschlang mich, sie kußte mich innig, ohne Wort, ich kußte sie; — endlich, endlich ließen wir und tod! Und ich sprach mit lächelndem Blick in ihr feuchtes zärtliches Auge: Bergieb, daß ich wähnte — Du liebtest mich! und Sie erwiederte hold: Bergieb, daß ich wähnte — Du liebtest mich nicht! Denke von Deiner Gabriele nicht schlechter, als von Deiner Athalie!

Ich ging, mein Herz auszuschütten, zum Bater. Er saß mit gesalteten Händen. Er war freundlich und froh, so sehr die Erinnerung ihm es vergönnte. Er hörte mit stiller Wehmuth mich an. — Aber Uthalie Deine Schwester? meine Tochter? Das hat mir die Mutter verschwiegen, eh sie entsloh, oder wußte das nicht. Doch Athalie ist ja unglaublich — jünger! — Auch mir nun blieben die legten Worte der Mutter dunkel, und je länger ich daran beutete, je unheimlicher wurden sie mir. Der Prinz ließ sich nicht sehn; die Mutter vermied ihren Freund, den Bater; nur Athalie kam zu und, aber auch sie schwieg über alles Neue und Vorige, und zeigte sich nur sehr hold, ja unterthänig gegen Eperies, sehr zärtlich gegen mich.

In dieser Erisis trasen Buffalora und herr bei und ein, und blieben bei und wohnen. Sie brachten bedeutende Wechsel mit, die Güter waren verkauft an Latizia. Bei den Unterhandlungen nun war vielfach die Rede von und Allen gewesen, und die herrliche Frau

hatte fich einst offener gegen Buffalora ertlart; und biefer vertraute bem Bater und mir, noch ohne gu miffen, bag er feine Sulamith wieber gefunden, baß fic nur burd eine Mauer von ihm getrennt lebe, gleich am erften Tage die vertraute Mittheilung. Sie hatte vom Pringen fich icheiden laffen, weil er die ichone Sulamith in jenem Dorfe burch feine Leute nicht nur entbedt, sonbern als Reisender mar er bes Nachts vor ihr Haus gekommen, war eingebrungen und bei ihr verweilt, als fei ein Rad gebrochen. Er hatte ihr ergahlt, ihr Graf fei todt, und er fei von feiner Triftegga geschieden. Bielleicht hatte fie zuerft fein Mitleid mit ihr gerührt; benn feine Liebe gu ihr, feine Befchworung, bie Citelfeit, ihr Borfag, bas Rind, fich felber unbekannt, aufwachsen zu laffen - sie manten gemacht. Und bennoch mar fie nur burch Gewalt, trot ihres überraschten, gebeugten Ginns, ihm gefolgt auf ein Schloß im Iprol. Dort hatten die Thranen fie nicht erloft; bie Schaam, von ihm zu entfliehn, hatte fie bei ihm gehalten. Db Bictor fie fich antrauen laffen, wußte Latigia nicht gewiß; boch es fchien nur fo ertlar= bar, bag die betrogene Sulamith ihm ein Mabchen geboren. Bahrend feines, alle Binter wiederholten, Befuches von Rom war Latigia auf bas Gafog ge= fommen, wo Gulamith wohnte, von vertrauten Leuten bes Pringen umgeben. Gie war zu ihr eingebrungen - fie hatten fich Beide wieder erkannt, fich erklart, fich ausgeweint! Aber bie edelgefinnte Latigia, ber

getäuschten Annunciabe nur eine leichte weiblide Schulb beimeffend und billig vergebend, hatte bas arme, zweimal unglückliche Weib getroftet; bas kleine Madchen mit einer großen Mitgift ausgestattet, und aus bem beften Bergen ihr jeden auten Rath ertheilt, vor dem Pringen fich beimlich in die Ferne zu retten. Mit tausend Thranen haben die beiden durch einen Mann ungludlichen Frauen fich bann getrennt. Unnunciade habe geaußert, fie wolle das Madden bei guten Menschen unterbringen, als fei es ein frenides, ober ihrer gestorbenen Echwester Rind. Das Bermogen bes Mad= chens, das fie freudig hingeben wolle, werde jeden Bweifel erfticken! Co fei es geschehn; und wie Latigia vermuthet, und Sulamith aus dunklen Worten voraus errathen laffen, habe fie ficher bas Madchen in eines Ifraeliten Saus gegeben, und fei von den neuen Got= tern guruckgefehrt gu ihrem alten Gott. Darum rathe er nicht, ichloß Buffalora, fie weiter aufzusuchen, da Herstellung, Berfeellung in alles alte Gluck Unmog= lichkeit fei; er folle von feiner Soffnung traumen, benn in welcher Zukunft, wolle seine Seele mit leis versu= chenden Gebanken dauern! Sein Beib fei verloren!

Aber den Prinzen hab' ich gefunden! fprach der Water, fürchterlich frohlockend; darum sah er nur mit feinem Lächeln mich an — weil er mich überzliftet! mich um den Gedanken des Glücks betrogen, den ich jest noch fassen könnte! Er war untröstlich, und Buffalora ergoß sich gegen den Prinzen zu meines

Baters Troft. D himmel, feufrte er, welche Befriebigung liegt boch in dem ewigen Betruge eines folchen Menschen - daß ich das Wort entweihe! Ift die bochite Wonne noch Wonne, die er im Gefühl des Betruges genießt! wenn er das Schonfte Mabden, das berrlichfte Weib umgarnt bat, umarmt, und ihrer Schonheit gegenüber nun heimlich unter ein Lacheln verborgen, doch laut in feiner Seele fpricht: Du bift zwar ein Engel, du Berrliche, aber ich betruge Dich doch um das reine Leben, um Deinen Simmel und ich, ich fann bas! Und Du, Du bift nur eine eitle verblendete Rarrin - weiter nichts. 2Bas ift dann ein Beib noch? Ja, dieg Gefühl ift fraftig genug, jedem Menfchen - und der Abscheulichste, bleibt noch eines Menschen dunkte Erinnerung - jeden Genuß zu zerfieren, ja schauderhaft zu machen, und deutlich: wie tief er erft Alles erniedrigen muß, wie gemein und verächtlich, und von ihm selber verlacht und verachtet, ebe es seiner wurdig wird! Bas ift dann ein Mann noch? Aber das Schone, das Edle und Reine, bas er nicht kennt, als ihm gang unbrauchbar nicht anerkennt mit Werk noch Gedanken, das ift ihm nicht, das foll nicht fein, er muß es zerftoren ober fich, bamit er gu bem weinenden Gefchepf bes Gottes bann fagen fann: Du bift nicht beffer als Ich! - Diefe teuflische Citelfeit, diese Rache der Bergweiflung ift ber, noch den himmel nicht gan; verläugnende, Grund der fchnodeften Thaten! -

Darum, um Sulamith zu besigen, erwachte mein Bater, wollte er sich sie gleich machen, ja geringer als er ist — aber vergaß nur ein Rleines: ben guten Engel in jedem Weibe! Und doch — o meine Sulamith! — Uch, es ist nicht so leicht, ein ganzes Lebensgluck zu verschmerzen; die Tugend ist Alles — aber das Gluck ist doch auch Etwas! Ich bitt' Euch, ihr Menschen, sagt ja! sonst versagt mir der Arm, der den Kranken, den Rasenden heilen will, wie Er sich es nimmer vermuthet! Und sicher!

Buffalora und Herr waren in Ungst über seine Buth und sein Lächeln. Er nahm unsere zwei türzkische Säbel unter den Mantel, und ging. Ich wollte für ihn gehn — aber er sprach: Du begreifst, Ich muß das selbst thun; Niemand wird satt, wenn ein Underer ist. — Er war fort; ich konnt' ihn nicht halten!

Gabriele, die mit Athalie und Theobald jest zuruck kam, die Ueberraschung von Buffalora, die Angst
von Herr, mein innerer Born und mein sehnlicher Wunsch, legten und finstres Schweigen auf. Die Frauen wußten das nicht zu deuten und schwiegen wie wir, und hörten den Prinzen und meinen Vater sich heftig erklaren. Der Maler, schon vorher nicht ohne Befürchtung, unterschied jest dumpfes Geklier daneben; es ließ aber nach, und das griechische Madchen kam, Angst in Aug' und Gesicht, hastig gesprungen; sie wollte reden, ihr sehlte der Athem, die Sprache; sie lehnte sich an die Thur, hielt mit einer Hand bas sturmisch klopsende Herz, mit der andern winkte sie uns wie ein Geist.

Wir eilten Alle neben = binan.

Eperies hatte fich angelehnt, bedeutete uns und lächelte fein uns entgegen.

Der Prinz stand mitten im Zimmer und hatte mit der linken Hand das Gesicht querüber bedeckt. Und ber Mann, der gewiß in seinem Leben nie geweint, weil weder Freude oder Schmerz ihn gerührt, wie seine Freuden und Leiden gewesen — er weinte jest, so schien es. Und boch konnte ihm Nichts oder Wenig geschehen sein! Ich hob den Sabel auf, den er weggeworfen, und sah einen Tropfen Blut, und daneben kaum ein Duentchen vom Leibe des Prinzen, aber wenn ich nicht irrte, so war es die einzige Spise des ganzen Gesichtes.

Ich hoffe, mein Prinz, sprach Eperies streng, Sie werden nun nicht mehr an sich allein denken, noch die Welt blos für Ihren Spiegel betrachten, sondern die Dinge, wozu auch ehrliche Manner und Weiber gehören, werden in Ihren Augen auch selbst als Etzwas hervortreten, und Ihnen einigen Werth bekommen, zu welchem Glück die unseligen Dinge bisher nicht gelangen können! Und haben sie einmal ihr eigenes Dasein vor Ihnen erlangt, dann werden Sie, mit Ihrem schaffen Verstande sie auch unterscheiden! zum Beispiel: einen Croupier von einem Priester, She

von Chebruch, eines Andern Weib von Ihrer Setare. Ein Gemuth, bas feinen moralischen Rrantheitsftoff noch frark genug ift auszustoßen, ift noch errettbar. Todtlich = frank, ja todt ift der, wer unter die Men: fchen, in die Welt hinaus, und Rachts in den geftirn= ten Simmel gleichgiltig, intereffelos, unterscheidungslos bineinstarrt; ber folglich sich und allen Menschen Alles für gang gleich balt, mas fie thun ober laffen; mo jeder nur mahlt und zu mahlen das Necht hat, wozu ihm eben die Luft anwandelt, und wogn er Geld hat, es fich zu verschaffen. Da nun alles Schlechte vor Allen in der Welt fauflich ift, fo kauft er fich Todte; und da er emig Geld, nichts als Geld bedarf, so win= det er es felbst dem Kranken, dem geplagten Tagelohner aus den Sanden. - Aber Gie fehn, es giebt noch lebendige, befeelte, mit Chre begabte - Dinge in der Melt! -

Der Pringshatte zu betäubt gestanden, um meinem Later wenigstens ein Federmesser in den Leib zu stoßen. Jest that er es! Aber ich hatt' ihm im Auge gehalten, und ich hatte das Gluck, daß er mich traf.

Dadurch erschien er zum erften Mal in seiner bisher verborgnen Gestalt. Er wurde gebandigt; er blickte in den Spiegel und schaumte vor Winth auf das Bett geworfen.

Wenn mein Sohn nicht ftirbt, sprach heftig bewegt der Graf zu ihm, so thut mir nur Ihre schone Tochter Athalie leid - und doppelt, weil sie Doch= ter meines Weibes ift.

Die Frauen waren uns gefolgt. Selbst Unnunciade hatte nicht Rube gehabt; sie stand wie ein Geist nun auf einmal im Zimmer, und wir Alle waren besanftigt burch sie. Athalie sank ihr zu Fühen und verbarg bas Gesicht an ihren Knieen.

Wir bewohnten ben Hof allein; er war verschlofe fen gewesen; die Wachter hatten Speisen und Wein geholt, und kannen jeht erst wieder. Wir trennten uns schweigend und leidend.

### Die Schule der Geduld.

Diese Losungen hatten nun Alles verwandelt. Im Hafen lag ein Schiff, das ein Englander verkaufen wollte, der ruhig darauf die Misverhaltnisse abgewartet, die ihm vom Vaterlande geschieden. Es war schon gebaut, mit mehrern Zimmern, alle bequem, ja tost bar eingerichtet und so neu, um noch zwanzig Sahr See zu halten. Mein Vater sprach mit ihm, und sie verstanden sich über den Preis. So war die Schule der Geduld denn unser, sammt ihrem großem Veisschiff der Erfahrung.

Denn viele Grunde bewogen und Alle, das sogenannte feste Land zu verlassen und ganz auf der See zu leben. Mein Bater, nur einzig bedacht, mich glidilich und ungekranet zu wissen, rieth mir, um der schenen guten, reichen Gabriele willen, die doch bie ver-

finfterte Conne blieb, bie Augen ber Menichen an meiben. Uebrigens erhielt fie nur Entichabigun'a burch Geld, nicht Erfas burch bie Guter bes -Duchateau! Much die Mergte riethen mir, meiner Bruft= wunde wegen, zu langem Aufenthalt auf dem Meere. Aber auch der Bater wollte mich nicht entbehren - fo mußt' ich bleiben, wo Er blieb! Er wollte meiner Mutter ihre Leiden vergelten, dazu mußt' er sie um sich haben. Um aber dieß zu konnen, ohne neue Rrankung ober die Meinung: man table fie und ibn, mußten fie beide einsam leben, und bas geschahe wiederum im Schiffe am besten. Go war auch ich in bas schim= mernde Schloß verzaubert, und mit mir Gabriele! - Bielleicht aber felber durch Berr, der nie der Seinigen vergaß, hatte auch Baruch erfahren, bag fein Weib - eines Chriften Tochter fei. Satte er auch unnothige Giferfucht empfunden, als fein Deib nur den Bruder liebte, fo hatte dies boch fehr bitter auf ihn gewirkt. Um befto meniger vermochte ber red= liche, aber fest und aliglaubige Mann die Tochter eines Christen, wenn auch, noch obendarein, eine uneheliche Pringeffin gur Frau gu behalten, die ihm gu feinem Blud feine Rinder gebracht, welche ihn in die Berwirrung mit menichlichen Trieben feftgebannt hatten. Alfo mit einer Urt religiofer Freude überfandte er Athalien ihre Mitgift in offenen Wechseln.

So hatte die ichone Uthalie nun fur ben Gemahl nur: Mutter, Bruder und Bater; und ich weiß nicht,

ihr schien das Entschäbigung, ja Ersay. Und bei der bestimmten Art unserer Reise: alle schöne Länder, alle vorzüglichen Küstenstädte zu besuchen, ohne sie je zu bewohnen, glaubte sie bei ihrer Schönheit und Jugend, und ihrem Reichthum Jemand zu sinden, den sie endelich lieben möge, oder der sie liebe, wo möglich aber einen Geliebten Liebenden! Sie zog ihn dann, wie des Fischers seuchtes Weib, in das seucht verklärte Blau, halb zog sie ihn, halb sank er hin, und ward nicht mehr gesehn. Ihr Bater hatte kaum ein Recht, sie irgend zu beschränken, und er schien darauf nie Unsprüche machen zu wollen.

Denn nachdem er ben ersten Schreck überwunden, und sich in ein unabanderliches Schieksal ergeben, war ihm ordentlich seicht um das Herz. Boll Geist und Kenntnisse wie er war, hatte er nur um so blinder und seiger geschienen, daß er sich nie die Mühe genommen, nachzudenken, wie er sehle. Aber er hatte das Besser wohl gekannt, nur wie einen toden Schaß in sich getragen; die Gewohnheit hatte ihn in ihrem ehrenen Gängelbande gehalten, er hatte jeden andern Morgen weise werden wollen, und jeder Tag hatte ihn in sein altes Gleis gerissen — aus holder Bequemslichkeit. Das Geschick nun hatte die Anstrengung für ihn gemacht; alle Genüsse, die er verloren, weil er aus abgeschnittener — Eitelkeit nicht mehr ihrer sähig war in seinen Augen, und in der Meinung der

Welt, waren ihm langst nicht mehr so viel werth, als feine Tagd banach es voraussegen ließ; feine Phantaffe und fein Berftand zeigten ihm nun, wo er hingerathen, welchen schonen Weg er verfaumt zu gehn! Der wie vom himmel gefallne Gewinn einer hochft liebenswar= digen Tochter, wie ein Engel, gleich groß und grtig, vermandelte und betaubte ihn gang, jum Bemeis, wie menschlich und weich der Kern seines Bergens mar. Ihm hatten nur Rinder gefehlt zu einem bedingten, menschlichen, gefaßten Streben. Dadurch, daß er Bater mar, mar er ploglich ein Denich geworben, und Befühl für Meniden, fo fart wie das für fein Rind, war fostbar in seinem Bergen aufgebluht, wie eine Rose in einer Nacht aufbricht. Und Niemand kann gegen Alle nicht fühlen und haben, mas er für Ein Geschopf empfindet! Darum vergab er nicht nur meinem Bater, er danfte ihm feloft; und fo durfte Jonas die Worte magen: war die bloße kleine pointe der Nafenspige der Sig alles Unheile, welcher Edle wollte sich nicht diesen verruchten Theil des Menschen abschneiben, in welchem ber Git des Teufels ift, wie man fieht! - Da nun Athalie bei uns blieb, so blieb er bei Athalien.

Herr war der Stamm unferer Familie, unfer Noah. Wir wollten ihn nicht auf gemeine, aus Ehre — unehrliche Weise der Welt, ablohnen und fortschikzken, um den nicht mehr vor Augen zu haben, dessen Blut wir im Herzen behalten; wir wollten das vierte Gebot erfüllen, das keinen Unterschied macht. Blieb er nun bei une, so wollt' er nicht ohne sein christliches Lottchen, seine Kinder sein, die er unsere posthu missichen Geschwister nannte. Darum reiste er, sie zu holen. Ich gab ihm Austrag, meine Mama Hadriane mitzusbringen, die eine vortressliche Krankenpslegerin war. Ich mußte ihre Ehrlichkeit durch Gewährung eines — Ausgedinges besohnen, denn durch dieselbe war ich der Sohn meines Bacers geworden! Sie hatte gewiß gleich nach den ersten Worten gemerkt, daß Jonas rede, aber es war ihr einerlei gewesen, ob ein Todter oder Ungeborner sie laut an die Pflicht erinnert. Denn alles Unrecht geschieht meist nur heimslich, uns selber wo möglich verborgen, geschweige Andern!

Mein Bater hatte in einem herzlichem Briefe Abschied von seiner Mutter genommen, und wir waren überrascht, als sie selber kam, um bei uns zu bleiben, um in der Einsamkeit sich ihre Sünden nicht todt vorzustellen, sondern unter uns — lebendig, wie wir waren! Sie aber kam wiederum nicht ohne Beiwazgen — mit ihrem Getreuen Magdalena Knecht, und den zwei und zwanzig niedlichen Füßchen und Patsch; chen. Fast zu gleicher Zeit kam Herr mit den Seinizgen und mit Mama. Die Freude war also vollskommen!

Und als die Quarantaine überstanden war, zogen wir Alle sogleich in das Schiff. Und es kann nicht rührender gewesen sein, da Noah in seinen Kasten gezogen, mit allen, nicht des Ertrinkens werthen, höchst liebenswürdigen Personen, als wir, wie Kinder, in die Schule der Geduld, Paar und Paar, je ein Mannslein und ein Fraulein zogen — Bussalora ausgenommen, der zwischen dem Koch und dem Doctor ging. Nur Becco, der sich nicht geschämt, wieder Protestant und Schnabel zu werden und zu heißen, solgte uns einsam, und malte uns schon in Gedanken.

Das Schiff flaggte. Abends war es erleuchtet mit bunten Laternen bis hoch in die Masten, und tief an das Meer. Mein Bater seierte seine silberne Hochzeit. Selbst Buffalora traute ihn, da er ihn vermocht, wieder zu seiner Kirche — in den Vildersaal seiner Jugend zurück zu treten, wie Sulamith wieder zu ihrem alten Gott gestüchtet war. Ich war nicht getaust, sagte meine Mutter, und so trat ich zu dem Bekenntniß, das ich hatte bekennen wollen, und hielt mir und Papa Bort. Es ist Alles verloren, was man in alte Sake schüttet, slüsserte Knecht mir zu, mit Hindlick auf Herr und uns Alle. Dann feierten wir mit Gabriele die diamantene Hochzeit, die erste, die beste! Sie trug Annunciavens Diadem, nur das wasserbelle Perlenhalsband sehlte — die Mutter hatte Perle

fur Perle dem Bater Jahr fur Jahr, ihm unbewußt, was er effe und trinte, zufließen laffen. Jeder trank nun des Andern Gesundheit, und unsere Ranonen mach: ten die Toafts beinabe fo feierlich, daß die Damen etwas Weniges in den Wein weinten. Wir blieben die Nacht auf. In der Morgendammerung wurden die Unfer gelichtet. Dann faßte mein Bater mich. auf bem Berdeck unter freiem dammernden Simmel, an den Handen, und fprach gerührt : Mein Cohn, wir wollen nun febn, ob die Liebe die beste Religion ift, oder etwas Underes, und noch etwas außer ihr! Wir wollen und lieben, weil wir Alle Menschen mit Reblern find, die Jeder kennt und Jeder Jedem ver= giebt - fonft war' es im Schiff', auf dem Meere, nicht auszuhalten; es ist ja nicht das feste Land! Dort batten wir und gerftreut; bier in der Schule der Gebuld verfammelt, tonnen wir uns vorbereiten, mit Menschen zu leben, sowohl unser willen, als ihrer willen. Nur der Menschen Kehler zwingen fie. einen andern himmel, einen beffern Bater ju fuchen. Wer aber fich und Undre zu lieben versteht, oder nur lieben will, der hat ihn gefunden! Wir aber. die wir nothig haben, und zu verbergen, um glucklich ober nur ruhig ju fein, wir wollen abwarten, bis uns die Beitungen die Ginführung der Liebe gemelbet. So lange wird das Schiff wohl halten, bent' ich. Sind aber Deine Rinder flug, und bringt eine Tanbe

uns nur einen Delzweig vom festen Lande, dann lans best Du sie!

Ich weinte; nun hatte ich Aeltern! Die Sonne ging auf, der Riel rauschte in den Wogen — und die Schule der Geduld war angegangen!

# Rünstlerehe.



## Wilibald Pirkheimer wünscht dem neunzehnten Jahrhundert Heil!

Der grune Donnerftag verging in Nacht; mein Saus war ichon verschloffen. Die Lampe ichien vom Bewolbe meines Bimmers zu ebener Erde, ich fand mit ber beißen Stirn an die fuhlen Scheiben des bunten Kenftere gelehnt und fah burch bie eingesetten Spigen von ungemaltem Glafe, wie schwarze Gewolke am vollen Monde vorüber Schifften. Meine Geele mar betrübt; benn mein Freund, der theure Meifter Albrecht Durer lag auf feinem letten Lager. Id bachte unfer Leben burch, wie lieb, wie hold, wie werth er mir gemefen, und ich ihm - ba lag er nun! die Welt fahe aus wie vorher, die Mauern mankten und anderten fich nicht. fo fest ich fie anftarrte, und boch follte ein Mann dahinscheiden, wie ihn Nurnberg nicht wieder fehn wird. Ald, und auch ich blieb so unbewegt. Ich hatte ben Freund ein Jahr nicht mehr befucht, er mich nicht; und wenn ich ihn fern in der Strafe manten gefehn. hatte ich ihn vermieden, und als einen ichon Abgefchie-

benen aufgegeben. Aber mein Born war Liebe zu ihm! Born über seine vermeinte Schmache, Die ihn elend machte, wie er nie zugestand - er lachelte nur. Wenn ich ihn aber immer blaffer jedesmal fab, immer ausgeborrter bie Sand, mit ber er bie meine bruckte, bann jammerte mich bes eblen Mannes, bes "Runftler = Fürsten" wie man ihn nannte. Er las mir in ben Mugen, mas mir fast bas Derg abbruckte, ihm wieber= zusagen. Denn ich hatte es ihm ichon hundertmal gefagt. Immer wich er mit freundlichen Reden aus, ja bas mar ihm fo gewohnt, bag nur ein Freund, wie ich, wiffen konnte, was ihm diefe Gewöhnung gekoftet. Ich konnte ihn nicht untergebn febn in der Reife feiner Sahre, als erst recht tragbaren Baum - fo fah' ich ihn lieber benn gar nicht mehr! Er erkannte bes Freunbes Berg, und mied auch mich. Huch bas ertrug er, und war durch und durch im Herzen zu reinem Golbe, jum fanften lachelnden Bild ber Geduld geworben, ein Mann, ein Menfc, ber burch des Lebens erduldetes Leid nun ben Bortheil vor uns andern hatte, bag er auch den Tod fanft und lachelnd etwartere. Dann pries ich ihn oft weise und gludlich, und boch emporte fich mir bas herz zugleich. Jest aber, alle biefe Tage ber, seit er auf seinem letten Lager lag, batt' ich keine Ruhe mehr. Oft war ich bis an seiner Thur, ich bob den Klopfer - aber ich ließ ihn sacht nieder, und eilte wieder fort, fo fcmell ich alter Mann vermochte. War ich aber entschloffen, nicht zu ihm zu gehn, bann brudte

es mir das Herz ab, und ich hatte nirgend Ruhe. Er war alles zufrieden, ihm konnte nichts mehr geschehn als Willkommenes und Gutes, und beinahe glaubt' ich, so sei auch Alles gut, was ich thu' oder laffe.

Diesen Abend aber waren fremde Aunstjunger gestommen, den Bater und Meister der deutschen Kunstler zu sehn; sie wollten ihm eine Nachtmusst bringen — da ging ich weinend hinweg, und gedachte des Freundes, der vielleicht diese Nacht dahin ging, wo der Mond schwamm in dem goldnen Gewolk, der Mond, der über unsern alternden Hauptern jung und voll geblieben war, und fast mir dastand wie ein Geist. Und die zart empfundnen Worte bewegten mich tief aus einer unbekannten Menschenbrust:

Sier fiirbt ein Mensch — was hat Natur verloren? Sie troftet sich mit hunderttausend Kindern, Mit ihren ew'gen Sternen. Darum bleibt Der himmel heiter wie zuver! bem Mond Ift nichts geschehn, er glanzs und lächelt fort, Allein der Mensch, der starb, das war mein Freund! Ich Armer sinde solchen Freund nicht wieder, und darum wein' ich auf zum heitern hinneel! Zum Monde, der dort lächelt — ohne Freund!

Da hort' ich schnelle Tritte baher auf bem Steinpflaster. Ich sah die Gestalt. Sie stand, fle sahe zum Monde, sie wand die Hande, hielt sie dann so gewunden vor der Stirn des gebengten Hauptes; so stand sie lange. Dann lost te fie sich hakig auf, trat

an meine Sausthur und pochte. Die war verschloffen. Sie rif unwillig an der Glocke, ber Sall im einsamen Saufe barin verfcholl. Aber ber vor mir auf ben Scheiben des Kenfters rubende Schatten hatte mich ihr verrathen. Sie pochte. Ich blieb rubia. Sie rief: Berr Wilibald! - Pirkheimer! Cenator! Berr doppelter Raiserlicher Rath! - 3ch lachelte gornig. Die Stimme war die Stimme der ichonen Manes, der Frau meines fferbenden Freundes Albrecht - brum bort' ich nicht. Da schlug sie, bigig und übereilt wie sie war, mit der flachen Sand eine meiner schönften gemalten Scheiben ein, die ich nicht um hundert Bulden gege= ben. Schlaft Ihr? rief fie mit ihrer ichenen Stimme berein, traumt Ihr? Guer Freund, der Albrecht, liegt auf dem Tode und entbietet Euch ju fich. Uch, er war boch ein guter Mann! - Dieses: er war! burchstad, mir das Herz. Es sprach noch von Leben: ben schon wie von Sodten - und angestedt von ihrer Dibe, fließ ich mit der Faust in meinem Baret eine andere Scheibe hinaus, daß Frau Ugnes guruck fuhr. Euch wird Gott richten! murrt' ich. Aber - ich fomme.

Aber gleich! rief fie, und verschwand.

Ueber mir horte ich ein Fenfter zumachen — also meine unglückliche kranke Schwefter Clara, die gewesene Nonne, die nun bei mir im Hause wohnte, hatte das alles mit angehort! D himmel, die arme liebende Seele, wie mußte ihr sein, da Albrecht nun ftarb!

Ich ließ Alles wie es war, kaum verschloß ich bas Hans und eilte in das Eckhaus am Zissel Thor zu meinem Albrecht.

Auf dem glatt gegriffien Geländer der Treppe bielt ich mich kaum, ich stand noch vor der Thur seines großen Zimmers rechter Hand, mich überkamen plöglich bittere Thränen; ich bezwang mich, trocknete Augen und Wange und ging dann leise hinein, leise naher zum Bett. Er schien zu schlummern.

Bu feinen Außen in der Nische der Wand brann= ten mei Wachsfergen vor einem Bilbe. Es war bes Meifters fleine Tochter im Sarge, von einem Engel mit dem Palmengmeige bewacht, der fich halb nur ficht= bar von der linken Seite über das kleine holde Weficht des Rindes neigte. Das Untlig des Engels aber mar der Mutter des Kindes, der schenen Hanes Geficht in blubender Jugend, mit feinem mabren Schmerz, feiner beiligen hoffnung aufgefaßt. Un ben Carg aber maren drei brongene große Schilder gemalt, beren mittelftes das Geficht des Baters, des Meifters Albrecht felbft. mit zugeschloffenen Augen barftellte. Das Schild un= ter des Rindes Kopf war das Geficht von Albrecht's Mutter, Barbara; und jenes unterhalb der Fuße ihr Mann, des Rindes Großvater. Go batte ber liebende Meister die Theuersten, die er besaß, hier traurig und schon vereint.

Das Bild mocht' er jest betrachtet haben.

Ich soll Vedauern auf ihn. Da ruhte bie sonft so schone, weiche, leichte Hand, jest matt auf ber rothseidenen Decke des Bettes. Sie ruhte nun wirklich auf immer. Seine Stirn war noch so heiter wie sonst, und der Austruck seines Gesichts so angeznehm, so aufrichtig wie immer. Seine nur wenig gebogene Nase zeigte wie sonst auch jest jenen stillen Muth, den er, wie jest, nur zum Dulden zu haben schien. Sein starkes Haar hing ihm in halben Locken auf seine Schultern, aber es war nicht mehr schwarzbraum wie sonst, es war grau. Nur sein Bart, der das Kinn bedeckte, und mit der Spite das Mittel des Halses berührte, war noch schwarz. Sein freundliches Auge war sanst geschlossen. Ich

Er schläft nicht! sprach Susanna, die jest auch schon betagte Jungemagd des Meisters, die auf Socken zu mir getreten war, ich wuste nicht woher; er sehnte sich recht nach Euch!

— Kommst Du einmal? — sprach Albrecht jest, ohne die Augen aufzuschlagen und lächelte. Er reichte mir die Hand, aber nicht mir; denn ich gab ihm meine, da schlug er die Augen groß auf. — Ich meinte Agnes! seufzte er fast unmerklich; und sieh, nun ist es der Freund, mein Wilibald! Sie — sie fürchtet sich, bei mir zu sein, als trete der Tod so sichtbar zu Menschen! Ach, der kommt tief innen — aus unserem Leben! Glaube, Wilibald, das thue nur der Hetr.

Er kann es nur, Er hat es gewollt. Das foll so fein. Engel kann Niemand tobten — wir sterben, weil wir sterblich sind. Auch uns kann Niemand umbringen, nicht plöglich, nicht allmälig: er kann nur das Leben abkürzen, mehr nicht, und das ist ja doch wenig und nichts gethan.

Er? oder Sie? wen meinft Du, Du immer Guter! fragt' ich bedeutend.

Ich meine Niemand mehr! sprach er ergeben. Aber baß Du auch Niemand mehr meinst — sieh, das bin ich Ihr schuldig, und Dir, ja mir. Der Mensch, der Gnade bedarf, thut wohl, gerecht zu sein. Das ist was er kann.

Er gab mir jest einen Schluffel von der goldenen Rette, die er um seinen Hals trug. Dabei siel ihm ein, die ganze Kette abzunehmen und hinzusegen; und wie sie aus seiner sinkenden Hand auf das Tischen neben ihm mit leisem Klang in sich zusammen rieselte, fror mich fast, und ich dachte: so verlassen uns weltzliche Ehren.

Trage Deine noch lange! sprach Albrecht wieder. Im Leben ist das Bernünftige nicht zum Schaden. Aber hier nimm den Schlüssel. Nimm Dir aus meisner Trube, nicht mein Reisebuch, nicht mein Tagebuch, das fennst Du — aber mein Chelauss-Buch. Lies!

— Bewahr' es. Berlaß es einer vielverzweigten, ehrensfesten Familie — wenn Niemand von den Meinen mehr übrig ist, wenn die Blätter nur eine Geschichte

find, keine Spiese und Regel mehr, wie der Prediger Salomonis gewesen, dann wird die innere Wahrheit doch zu Herzen sprechen; und macht sie nur ein Weib noch zur rechten Zeit gelassener, nur einen Mann nachenklicher: das seinem Weide zu halten, was er Gott versprochen, so hab' ich nicht umsonst gelitten, wie ich um sonst getitten! Denn Ulles, was und besser macht — ist gut. Und das kann Alles, wenn wir wollen, wenn wir es so verstehn.

Guter Meister — will ich Dich nicht nennen, sprach ich gerührt, benn bieses Beiwort hat ein Größezter bem Größten nur erkannt! doch treuer, sanfter, ebler Meister, Lehrer, Mann und Freund, das wird bie Nachwelt Dir erkennen, wie meinen Thranen jest.

Er scherzte mir das weg, und sprach: Und willst Du mir ein Briefchen anvertrauen, an Deine Dir zu früh gestorbene Erescenzia — so schreib! Es wird noch diese Nacht bestellt. Man sagt, die Toden können das; sie sind verschwiegene Boten, die freilich keine Untwort bringen. Das mußt Du benn auch mir verzeihn! — Er lächelte, und brückte mir den Schlüssel in beide Hande mit beiden Handen, während wir uns Aug' in Auge sahn.

Mir aber hatte er unaussprechliche Sehnsucht nach meinem gut en Weibe erregt. Uch sie war gut — auf die Gefahr: daß Gutes — gettlich ist. Uch, sie war gut und hin. Ich lebte! Albrecht starb — und seine Agnes blieb — die ihm das Leben benn ver-

fürgt, nicht — geraubt, wie er dagegen feierlich fich aufgerichtet.

Ich fand ben bezeichneten Chelarf. Ich hielt die wenigen Blatter in meiner Hand — wie schwer sie wogen? prüst' ich seuszend mit einem Blick auf meinen Freund. Er war auf die Anstrengung der Rede eingeschlummert, die Hande auf der Decke gefaltet. Auch von den Nachtwachen mude, saß Susanna in ihre blaue Schürze der Kopf verhüllt in des Meisters sammtenem Lehnstuhl, und schlief.

Und so sett' ich mich allein, nur von Schlafenben und Bilbern an der Wand umgeben, an den
großen, mit einer grünen Decke behangenen Tisch,
schürrte die Lampe, rückte sie näher, entfaltete und
las. Was ich dabei dachte, hab' ich später bei jeder
Stelle mit Sternchen darunter bemerkt, und zu der Unmerkung die Anfangsbuchstaben meines Namens, ein
W. und P. gesett. So viel für Dich, Du lieber
Leser, in den Tagen, die mir keine sind, nur seste
Zeit, nur geheimnisvolle Liebe und Seligkeit, und
Licht und Glanz — auch ohne Deine Sonne! —
boch lies! Chelauf des Meisters A. D. Frommen Aunstjungern, klugen Jungfrauen, wie auch

gemeiner Chriffenheit zu Rutz und Lehr an's Licht geftellt.

#### Motto:

Recht haben auf unrechte Urt - ift Unrecht.

Sollte das obige Malerzeichen noch spater bei Menschen bekannt sein, bann werden sie auch den Ma= ter mit Namen wissen, und Diefer und Jener auch nach bes Mannes wirklichem Leben fragen. Denn der Runft= ler lebt zwei Leben; Eins in ber Phantafie und in feinen Werken, das Undre als Mensch in seinem Haufe, und beibe durchdringen, ergangen und tragen einander, und keins ist ohne das andere lange gut und tuchtig. Fragen sie nun auch nach biefem, in ber Welt, ja der Erde wurzelnden Leben - und nachdem man die Werke betrachtet, fragt man auch nach dem Meifter - bann wurden fie doch feinen rechten Grund erfahren, denn die um fein irdisches Leben mußten, find Erde wie er. Sie wurden aber doch wohl von des guten Meifters Leiden horen, Ihn vielleicht zeihen, daß Er fein tuchtiger Mann in seinem Sause gemesen

und Sie feine lobliche Frau. Da fei nun Gott vor! und bas Wort trete wie ein Schwert bagwischen, ober wie der Engel mit bem Schwerte vor bies verlorene - Paradies. Die Phantafie des Meifters ift mit feis ner Seele verschwebt, feine Werke zeugen von feinen Gefühlen, feinem Naturverstandniß, feinem Schauen und Konnen, ja find bas Alles jum größten Theil felbst; viel ist auch aus feinem Leben mit hinein= gezogen und ununterfcheidbar barein verwebt, ober halt fie ale Ginfchlag; bavon alfo fei nichts gefagt. Das ift gerichtet. Aber bas Folgende hat feine beffere Seele geschrieben, wenn fie gu leiden glaubte, also vom Wahne wirklich litt, und in dem Wahne bas Leid bekampfte. Und das war ihm Troft: das Gute zu finden! die Ehre des Beibes; die tief verborgene Liebe zu entschleiern und sie entzückt zu erkennen! Und das gab ihm Muth nicht nur, sondern Freudigkeit, daß auch seine Liebe wieder frei waltete, wenn dann auch fpater, was feine ftets im Junern heimlich bilbenbe Seele gedacht ui. empfunden, in feine Phantafieen überging, ihn unbewußt zu schaffen trieb, und ihn felbst überraschend, sich als Gestalt in seinen Werken verrieth. So wird ber weisere auch der beffere Runft= ler. Seine Weisheit aber ift ruhige Rlarheit und fraftige Liebe. Der aber Alles flar burchschaut wie ein Glas, und in allen Bildungen feiner Schaffenden Rraft nur eben fich und feine Liebe miebererkennt - bas eben

ist der gute, der selige, ist der hochste Runfiler. Wir find Anechte \*).

Alles aber wohl erwogen, ist es Berrath an der Welt, sein Innres streng zu verschweigen. Die hohen Possen mit außern Dingen, die Gewaltthaten, die Morde und Grauel, sie schrecken nur und fordern Ersstaumen — die Menschen fassen sie kaum! Und wohl ihnen darum. Sie sind so selten zum Giücke der Einzelnen — nun sollten sie durch die Kunst durch lange Tage der Welt sür viele Geschlechter seitzehalten werzden! Das sei ferne! — Lieber in's Menschliche! in das Allgemeine, ja das Alltägliche! Das ist so klar noch nicht, als die Meisten glauben. Sier das Innere zum Aeusern gemacht, das Gemüth des Menschen herz aufgefördert! und war' es nicht sehön, so war' es wahr, und hülfe zu Ruhe und Glück.

#### Wie Meifter Albrecht ein Weib genommen.

Der Landmann freit nach Land, Der Ebelmann nach Stand, Handwerk will Haus und Hand; Der Raufherr möchte Gelb, Den Maler Schönheir halt — Ein Weib will alle Wett.

Pfingsten des Jahres 1490 war Albrecht auf seine Kunstreise hinaus gezogen; Pfingsten des Jahres 1494 hörte er wieder die Uhr in Nürnberg schlagen.

<sup>\*)</sup> Runftinger, Lebrlinge.

Das Wiederschn ift 'gern die Trennung werth. Der Bater hatte dem Sohn ein haus gekauft, ihm seine Susanna, ein armes angenommenes Kind, zur Wirthschafterin gegeben, die Stuben mit spärlichem Haustath versehn; Freude und Lust, Trieb und Kunst brachte er selber mit, und nun sollt' er und wollt' er ein Maler sein in der Zwolf-hüggel-Stadt.

Der Bater führte ben Cohn gar mohlgeschmudt querft zu feinem Pathen Unton Roburger, ber bergliche Freude an ihm hatte; darauf zu den Freunden, zu allen Genannten, wezu auch der Bater ernannt war. Bon Meifter Michael Bohlgemuth. dem Maler, Rupferftecher und Schneider in Solz, bei dem Albrecht drei Jahre, von 1486 angefangen, fleißig und muhfelig geternt, dieweil er viel von feinen Reben= fnechten ausgestanden - ging es gegenüber zu bem froblichen Sarfeniften und Sanger Sanns Fren, der auch ein Mechanifus war. Aber bei dem heidnischen Gott Bephaffus in feiner himmlischen Werkstatt fann unter feinen bezaubernften Werken fein foldes lebendi= ges Wunderwerk geftanden haben, als bei Sanns Fren feine Tochter, Ugnes, ein junges nurnbergifches Blut von funfzehn Jahren, das da Sarfe spielte.

"Sollte eine solche schone Jungfrau in Nurnberg sein? — frug er sich still. — Sind sie nicht alle in Italia geblieben, jenseits Mestre? Bekomm ich meine Sinnen und mein Herz wieder? wie pleglich nachgetrasgen in die Heimath von einer Taube! Hab' ich wieders

nm Augen! Die Stimme, die ich hörte, ehe die Thur aufging, war das nicht Eine jener Engelsstimmen? Mur dieses schichterne Erröthen war dort auf den Litienwangen nicht zu sehn! nicht das schen zur Erde gesenkte Auge, von einem großen Augenlied bedeckt, wie eine Blumenglocke! und wie mit Wimpern lang besäumt! Das gab' ein Bild! — ein Glück — ein Weib! einen Himmel auf Erden — in Nürnberg! D du theuree Baterstadt!"

Diese Gedanken und Gefühle zogen schnell, wie eine goldene Wolke am himmet fliegt, burch des jungen Meisters Seele, aber sie ließen einen Schatten nach, benn die Liebe ist kein Gewolk, sondern der Nordstern in Nordlicht = Schein und Glanz \*).

Er soll Dich malen, liebe Ugnes, sprach Albrecht's Bater. — Sie schlug die Augen auf, und sahe mich \*\*) dufter an.

- Nun Tochter, sprach Meister Fren, sieh nicht gleich so bose barein — bazu wird Zeit sein in Meister Alsbrecht's Wohnung.

Bum Malen? oder zum Bosedareinsehn? frug ihn Ugnes, aus hoher glübender Rothe die Farbe schnell bis in schneeweise Blaffe wechselnd. Den jungen Uls brecht aber sah sie ein wenig tachelnd an, und bewegte

<sup>\*)</sup> Solcher Nordstern beißt auch oft ber kteine Bar! W. P.

<sup>\*\*)</sup> Diefes "m' " verrath den Autographen. W. P.

leise dazu den Kopf, als soll' er den Neden des Baters nicht glauben. Das sei ganz anders, und musse ganz anders geschehn, und sich entsalten! Der Bater blase mit Sturm eine Rose auf, die heilige Wärme und Thau nur allmälig lose, daß sie ihr Herz eröffne und dufte, und nicht am andern Morgen darauf schon versbluht sei ohne Duft.

So namlich wurde Albrecht klar, als sein Bater der Ugnes Bater sagte: Ich habe das Meine gethan, ich habe ihn eingerichtet, so so; das Andre wird die junge Frau thun nach ihrem Bunsch und Willen. Denn jedes Chepaar hat ein eignes Begehr, wie der Tisch stehn muß, wo das Bett, damit die Wiege nicht anstößt; das Necht haben auch wir gehabt, und unsere lieben Haten!

Zwei hundert Gulden bekommft Du dazu, meine Tochter! lachelte der Vater Fren. Run aber gebt Euch auch die Hande! Wir haben Such schon im Geiste verlobt, nun thut es auch in der Wahrheit! damit wir sehn, was wir gedacht, und Ihr beschließt, was wir mit Gott aus alter Freundschaft angefangen.

Albrecht meinte zu solcher schonen Ugnes nicht Mein zu sagen, auch Ugnes nicht. Sie sollte ihm die Hand geben, sie stand wie ein unbewegliches Werk Herhäftus, ernste Schaam stand in dem edelgebildeten Untlig. Der Bater winkte ihr — sie ließ regloß den 23jährigen Meister die Hand saffen, aber sie drückte sie ihm schnell und erbittert so heftig, daß er zuckte, und

den wunderlichen Kinde in die Augen sah. Sie seufzte, bie jugendliche Bruft blieb vom gehaltenen Athem geshoben fehn, Thranen perlen ihr von den schwarzen Wimpern, sie riß sich los, und eilte hinaus.

Die Art ist nicht anders! tröstete ihn der Meisster Fren. Er drückte ihn an die Brust, und gab ihm seinen Segen nun allein — den ihren hat sie schon durch meinen Willen und ihren Gehorsam! sagt' er. Die Ringe hat Euch Beiden Meister Wohlgemuth verehrt. Darum wohlgemuth! und geht in den Gareten und schwaßet dort Einen davon dem Jüngserchen auf — oder legt ihr ihn hin. Die Art läßt ihn nicht liegen. Von Euch nicht!

Albrecht that wie ihm geheißen war. Agnes lag in einer Laube mit bem Haupte der Schwester im Schooß, die ihn ansah und sinnig lächelte, aber zugleich wie schwer beleidigt. Ugnes stand nicht auf, sondern schlug die Augen nach dem Bräutigam auf, und sie ruhten groß auf ihm, und schienen seinen Blick fest, sesthalten zu wollen. Denn neben den Schwestern saß ein andres schwessen Mädchen, die Clara hieß und die Schwester war Willbald Pirkheimers, wie Albrecht alsbald ersuht. Als aber Agnes gesehn, wie er Jene ansah, und als Maler freudig auf ihrem schwen Antlig, auf ihrem zarten Gebild verweilte, kniff sie den Goldzsuger ein. Als aber Clara das Händchen ihr safte, schien Agnes keine Kraft mehr zu haben, und Clara singte den Ning erust an der Freundin Hand. Dann

standen sie alle Drei auf, und Agnes in der Mitte schwebten sie fort, mahrend Albrecht zur Erde sah, nachblickte, zur Erde sah, die er mit geschlossenen Augen stehn blieb, vielsach bewegt.

Gein Bater weckte ben Traumenden.

Nun, Cohn, hab' ich Dir wohl gemahlt? fragt' er befriedigt.

Wohl! fcon! — und doch nicht wohl! erwies berte er.

Bohl! fprach er, wenn Aeltern noch auf ihre Cohne und Tochter bauen mogen, wenn fie fie moblerzogen, daß ihnen Baterwille auch wohlthatig fein und fcheinen mag. Wählt unfer aller Bater nicht Zeit und Ort fur und? Schafft er nicht bas nur, mas mir in unfern Tagen hier erblicken follen? Da ift fein andres Blatt, feine Wolke, fein Weib, fein Rind, fein Mann zu febn, als die er uns erwählt. Und andert er fie wohl um unser willen ? Er schafft sie wie er will, und bennoch weihte Er fie uns! Was hat er mohl gedacht? voraus gefett? Er hat uns nur geliebt - gemeint, baß wir ihn lieben wurden, daß liebenswurdig fei, mas er geschaffen, und ichon als feine Babe! - Mein Sohn, das denke ja bei Allem! bas bente auch bei Deinem Bater! Bei Deinem jungen Weibe! Und mar' es nicht, es konnte, follte body fo fein. Mein Bater zeigte mit bem Kinger mir ein Madchen; ich ehrte bas, und diefe ward mein Weib. Wie ich mit ihrem Namen mich verfobnte - benn fie bieß Barbara -

verschnte, ja ihn lieb gewann, weil ich fie liebte, weil der Bater fie geliebt — so wirst auch Du die schone, eigene, fromme, sprode Ugnes lieben. Sie wird Dir treu sein, denn ihre Mutter ist ein braves Weib. Wer aber mir gewählt, war nur mein Meister, Hieronymus Haller, mein Bater in der Kunst, der Deine ist Dein Leiblicher!

Sie ist erst funfzehn Jahr! sprach Albrecht fanft.

Mein Cohn, fprach er, das ift das rechte Alter, wo ein Mann auch felbst die Traume seiner Frau noch an fich knupft, nicht allein das erfte Erwachen ihres Herzens, ihrer Augen und aller Sinne, und ihre Liebe rein und einzig. Und wollte fie auch später Undres benten und empfinden - fich, da halten fie fcon Rosenbande! Rleine Urme fclingen fich um ihren Racken, den Tag verlangt ihr Haus, die Nacht die Ruh, die garte Sorge! So wachst sie mit den Kindern groß, und was fie fieht an ihren Anaben, ihren Madchen: die Liebe zu dem Bater, fie mußte fie von ihren Rindern fernen! und fchlingen Jene fich um feine Rnice, um= fchlingen ihre Urme feinen Nacken, und beide feben nieder, zwischen sich auf die geliebten Aleinen, die Eins bem Mindern nur verdankt - mas muß fie fublen? Und merke wohl, Richts ift ihr fremd, tein Reig kann Neues bieten, fein Neues Befferes und Seligeres, als was fie treibt im Stillen, Gott gu banken!

Ich bin erft drei und zwanzig Jahr; fprach Albrecht wieder.

Mein Cobn, fprach er, bas ift bas rechte Alter, wo ein Beib den Mann recht lange zu behalten hoffen barf. Der Mann ift Bater, Die Jahre fehlen nicht im Anfang, ach, gulett! wenn Kehlen - Tauschen, Elendmachen ift. Ich nahm ein Weib von 15 Jahr ren, und war schon alter als Du bift. Du weißt, ich babe 18 Kinder bem Beren gum Taufftein bingefandt, bas fruchtet mir im Dimmel! 3ch babe 18 Menfchen groß gezogen, und ich weiß nicht wie! das fruchtet mir auf Erden! Wir waren mit ber Mutter jung - bas Leid war leicht, das Glud war Seligkeit! Die Mutter putte fich fo gern noch wie ihr Madden, der Bater mar gelenk und flink, mit feinem Gogneben umber zu fpielen, und willig den Ball zu überftricken, ben Dradjen los zu laffen. Wir waren nur wie aftere Geschwifter! das weißt Du selbit. Und wenn Du mich so liebst, so mehr wie andere Rinder ihre Bater, bebenke, daß es daher kam, weil ich Dein Freund blieb, ale Du großer warft, ja Dein Bertrauter; bedente, baß es baber kam, baß Du gwar alter wardst, und ich - nicht alt! Co foll es fein - bann ift ber Cheftand nicht Weheftand, bann schmerzt dem Bater nicht der Ropf vom Kinderlarm, dann schlagt er fühllos nicht darein, bann beist nicht Stillesigen, Schweigen ibm - Ergieben, nicht Burcht - Geborfam! bann weinen Knaben nicht um einen schauumschlichnen Greis, und wandern rathlos, ftublos obn' ibn auf der Erde. Dann wiegt er Entel, o ber Menschenfreude! Und wird auch er hinüber wandeln, dann grunen rings die Baume, und in Segen steht das Haus! Darum — Jung gesfreit, hat Keinen gereut!

Diese vaterlichen Worte überwandten den liebenden Sohn, des Vaters Wille ward sein Wille, und er hoffte, er solle auch sein Glück werden. Denn seine Ugnes war schon — nur wußt' er nicht, wie er den Schatz erworden, da Engel nicht mehr erscheinen! Es kam ihm so schnell, aber desto erwünschter, und sein in Italia vom Andlick der Schönheit erweichtes Herz verhärtete sich um der, wie vom Himmel durch Vatershand ihm geschenkten Ugnes göttliche Formen.

Aber das schene Madchen, das ihm 'gewogen schien, war nur beleidigt an weiblicher Ehre, gekränkt an dem Abel der Liebe, daß sie ihm ihre Hand gewähren mussen, ehe sie ihm eine Antwort, ein Läscheln gegennt, und zürnte auf ihn, daß er eine solche Gabe — so hingenommen! und zürnte auf sich, daß ihr Herz sie doch zu dem freundlichen Jüngling zog! Die Liebe will frei sein, und schon der Schein eines Zwanges macht elend, erniedrigt — je edler das Herz ist \*).

<sup>\*)</sup> Da legt ein gutes Herz einen guten Grund zu einem fchwanken Geban! W. P.

### Die Flitterwochen.

Ugnes Brautstand dauerte nur sieben Wochen, bis zum Tage der sieben Brüder. Der Ausspruch der Aeltern: daß sie Albrecht's sei, stürzte das ganze schöne Verhältniß um, und nun war kein reiner Ansang mehr der Liebe, kein Grund, kein Fortschritt. Das Necht ist kein Geseh, es beleidigt grade die zarzteste Seele. Darum sprach er nie von seinem Verzhältniß zu ihr, und wenn sie im Leichtsun der Jugend Alles vergessen, schloß sich ihm ihre Seele auf, und er las dann tiesverhüllte Neigung, ja selbst bekämpste Liebe in ihren Augen, die nur so plözlicher, verräthez rischer hervorbrach, und ihm sie naher sührte, nahe, selbst die in seinen Arm, die Lippe sast an Lippe — aber dann entzog sie sich ihm, und war tagelang nur ernster und schweissamer.

Um Hochzeittage trat er, seit langen Tagen zum erstenmal, im Brautigamskleibe wieder vor sie — und fand sie ferrig gekleidet im Brautstaat. So schien ja nun Alles gut, und auf immer. Bon nun an ging ja Alles in seiner natürlichen Ordnung!

Es regnete.

Doch das verstimmte sie nicht, denn Regen am Hochzeittag verheißt dem jungen Paare — Reichthum.

Nun ftand die schone Ugnes vor dem Altar in St. Sebaldus Kirche. Die eine Wange glühte ihr purpurroth, die andre war ihr desto blaffer — bie

rechte, die ihm zugekehrte! Nach Außen also schien sie sich zu schämen. Albrecht aber sah während der Geslange sich auch das Schniswerk des Altars an, die alten bunten Glasmalereien in den Fenstern, und grüßte leise nickend hie und da wohl einen alten Jugendfreund, der hier ihn heut zum erstenmal wieder sah und froh ihn aus der Menge grüßte. Agnes verwies ihm das mit leiser Armberührung, als Mangel frommer Sammlung der Gedanken auf den ernsten Schritt — die Frühlings-Nachtgleiche oder die Sennenweude unsfers Lebens.

Aber welche Worte zum Terte der Traurede bes geiftlichen Herrn! und boch wie schon und tief durch ihre Auslegung und Anwendung auf und — und unfre kleinen Hoffnungen! denn es waren jene Worte:

"Gaftfrei zu sein, vergesset nicht! Denn durch dasselbige haben Etliche, ohne ihr Wissen, Engel besherbergt!" \*)

Die Braut staunte den kunftigen Mann an, den sie beherbergen sollte wie einen Engel, er lächelte sie an, die er beherbergen wollte als einen Engel, und beide schlugen die Blicke vor einander zur Erde.

Gafte empfingen sie viele und vornehme aus der Stadt im Brauthause, die Gluckwunsche nahmen beide mit fichtbarer Ruhrung an. Um Tisch saß die Braut in strenger Haltung neben ihm. Und so ließ sie sich

<sup>\*)</sup> Ettiche! auch Sch!

nicht den Myrtenkranz von dem Trogkopfchen nehmen, und eine Alte entschuldigte sie und sprach: Alles hat seine Zeit! — Darauf riß ihn Agnes selbst aus den Locken.

Gott behüt' uns! murmelte die erschrockene Alte.

Bu Ende des letten Ganges vernahmen wir einen Schrei unter dem Tisch hervor; es kam hervor, es war mein bester Freund; er blutete im Gesicht, er ging gelassen nach der Thur. Ugnes lachte halb, halb weinte sie.

Ich ftand auf und ging ihm nach. Er faß auf dem Sitzfein unter bem Gewolbe ber Hausthur.

Es ist eine alte Sitte — die ich namentlich nicht loben kann — daß Einer vom Strumpfbande der Braut jedem Gast ein Stückthen vertheilt, sprach er, aber Albrecht, verlaßt Euch darauf — Ihr werdet viel leiden, aver ein treues Weib haben.

Der Brautigam entschuldigte sie, nicht ohne Lacheln.

Aber Jener fuhr fort: Denn welches Weib, und schon die Jungste, so eigen deukt, und so kraftig alte treue Sitte mit dem kleinen kecken Füßchen von sich stößt — und Spott und Aufruhr wenig achtet, die ist mir sonderbater Ehre werth — ich nuß mich selber wundern, nun ich's bedenke. Wenn Sitte so klar, so unbedacht uns umpfängt wie Sonnenschein, dann ist sie gut und noch lebendig. Aber so ist die Welt nicht mehr! Sie weiß, was Sitte ist, was nicht, sie wen-

bet an, sie benutt sie zum Verderben — und von der Sitte Zwang gefesselt, der gerade erst kein Weib sich laut entziehen darf, ohne Lachen zu erregen, wird Manche jammerlich ihr Opfer! — Die kecke Braut hat Necht — ich prophezei' Euch Glück und Unglück. Nun gute Nacht!

So ging er fort, bas Geficht im Tuch verborgen und burch bie Bahne murmelnd. Der Diener trug bie in der Gil ergriffene aber nicht angezündete Stocklaterne gar sonderbar vor ihm her. \*)

Betreten ging Albrecht hinein. Ginige Gafte brangten fich an ihm vorüber; alle waren aufgebrochen und schieden mit keinen, mit stillen, ober turgen Begrüßungen.

So war das große aufgeputte Zimmer leer. Die Braut faß noch an ihrem Ort und knifperte Krumen von Gebacknem. Der Brautigam setzte fich zu ihr. Sie schwieg, und er sprach nicht.

"Thut mir herzlich leid! rief Hans Fren, der Schwiegervater, allein im Zimmer stehend. Das Alles kann doch ich nicht trinken! — Das liebe Essen und Bachwerk sieht mich umsonst an, und kann mir kein Herzeleid abgewinnen. Doch den Großvatertanz laß'

<sup>\*)</sup> Das war mein Diener! und jest frei gestanden — jene Nase blutete — mir! W. P.

ich mit nicht rauben! Beba, ihr Pfeifer! Beba, ihr Beiger! Gin Mann ist auch ein Mann. Bin ich mube, bann habt ihr Feierabend!

Die Musik erscholl. Das Bolk sah zu den erzleuchteten Fenstern herein. Bater Frey zog seine Frau feierlich zum Tanze auf; sie gehorchte peinlich, und so tanzte das ziemlich besahrte Paar nach dem alten Reim und der alten Melodie den Tanz:

Da ber Grofvater die Grofmutter nahm, Da war ber Grofvater ein Brautigam!

"Ein Brautigam! Ein Brautigam!" — wieders holte das Chor vor den Fenstern, dazu in die Hande klopsend; der Großvater in spe lachte und weinte, der Mutter ward schwindlich, sie setzte sich hin — und die Hochzeit war aus.

Um sechsten Sonntag nach der Hochzeit besuchte erst Bater Albrecht seinen Sohn. Er fand ihn allein, setzte sich, sah ihn lächelnd an und sprach:

Nun? mein lieber Sohn, wie geht es? Gut! Du bist nun ein ganz anderer Mensch geworden, Du bist nun ein Mann. D die Flitterwochen! die Flitterwochen! von ihnen hangt auf immer das Gluck der Ehe ab. Wenn irgend ein Jacob sieben Jahr um Rahel dient, und abermal sieben Jahr, so dient er doch nur, so lernt er die Braut zwar kennen, doch nicht die Frau. Die Braut zeigt sich nur, wie sie erscheinen möchte, der Bräutigam auch; da ist alles fast leise Sprache, Lächeln, Zuvorkommen, Freude durch Freude

machen, ein Buftand abnlich dem Traum. Wer fo ftirbt, der ftirbt mohl! Doch dem foll nicht fo fein, fie follen leben. Aber Mann und Weib haben in verschie= benen Saufern erzogen gelebt, verschiedene Sitte, ja manche Gigenheit angenommen, die fich bei ihnen fast unausrottbar eingewurgelt, die fie burch's Leben tragen werden. Dun foll das Weib des Mannes Gigenheiten lernen und mit ibm tragen; er, die des Weibes. Und wie geschieht nun das? Die Natur giebt fie in die Schule der Liebe; und unter fengenden Gefühlen, und wonni= gem Berfinnen führt fie leife Jedem 'des Undern Gebrauch und Gehalt vor, feine Urt zu fein, fie laft ibn an feine Beschäftigungen fich lachelnd unmerklich gewohnen, fogar die Lieblingsgerichte des Undern ihn koffen und loben, und das, was feiner Gewohnheit fremd, ja ibm abstoßend ift, um des Undern willen erträglich, ja angenehm finden. Das Alles lernt nun Jeder im Scho: nen Traume der Liebe am Andern fannen, es fanft aufnehmen und mit fich verschmelge. in jener Rofen= zeit, wo er ihm vergebe - Alles, felbft wenn er eines Morders Rind ware. Und diefe felige Berblendung, diefe bezauberte Befangenheit dauerte lange genug, um das Wefen des Undern sich mit halben Sinnen und ganger Bnuge eingepragt zu haben. Und fo leben fie dann geruhig und einverstanden mit einander, und Jedes hat den Undern mit feinen Fehlern fo lieb ge= wonnen, fo lieb wie mit feinen Engenden! - Dicht wahr, mein Cohn? denn die Che ift ber ichone Bers

ein, in welchem ein Mann und ein Weib, wie sie immer der himmel zusammengefügt, was Jedes auch Eignes im Herzen und Geiste trage, durch Liebe versschwolzen zum schönen Ziele bes Menschen wandle.

Dann sah er sich noch im Saus und in Zimmern um, fand und grußte die Schwiegertochter, und hatte in seiner Meinung mit jenen schönen, weisen Worten ben ganzen Zustand best jungen Paares bestimmt und geordnet.

Aber bem war nicht so! Jest war die She des Kunstlers angegangen; und es sieht die Frage, ob auch das liebendste Madchen ihn auslernen kann; sie hat zeitlebens an ihm zu lernen, wie er an sich selbst und dem Leben. Alle andern Männer sind fertig und sähder in ihrer Gestalt und in ihrem Geist — der Kunstler ist eine Blume, die aus einer Berwandlung in die andre blüht, so lange sie lebt. Und schließt er sein blühendes Herz, dann ist er todt. Und seine Werke sind seine Winthenstaubsfaden, die der Wind nun über die Erde aussach und verweht — wie er weht. Daher gehört die Geduld, und nichts als die himmlische Geduld einer treuen pflegenden Gärtnerin dazu, sein Weib zu sein.

Die schone Ugnes war gleichsam in einen neuen Kreis gerathen. Ein Zauberkreis für sie. Da war kaum Etwas, das sie begriff, woran sie anders, denn als sanstes sorgendes Weib an dem Manne Theil nehmen konnte. Und doch wollte sie das. Denn in ihrer

verheimlichten Liebe für ben Mann war ihr nichts gleichs guttig, was seine Seele bewegte, sein Herz erfüllte! Und Bieles, so viel Unenträthsettes für sie, schien sie zu bewegen, es zu füllen. Und sie allein gedachte das Herz auszufüllen! Und er schien noch ein Innigeres, Setigeres zu kennen und still zu verehren, als Sie und ihre Liebe, ja ein Heitiges, Unsterbliches und Geheimenspottes! Und doch verrieth alles Einzelne seines inneren Treibens und Sinnens sich so klar, und wiederum auch so bedenklich für sie in der Welt umher begrünzdet und mit derselben zusammenhängend, daß ihr oft wohl, oft siedend heiß ward. Aber, als Weib, kums merte sie nur seine Liebe — der wollte sie einzig geswiß sein!

Und so beschloß sie die Flitterwochen denn damit, daß fie in einer Nacht krank ward. Der Meister gezieth in Angst. Sie verlangte nach Tausendguldenskraut:Thee. Aber nichts war zu finden, tein Rostchen, kein Spänchen, kein Köhlichen. Alles wie verschwunden. Susanna erschien. Und nun saß der gute Meister und hielt das Töpfchen mit Wasser über die Flamme der Lampe zum kochen, bis es ihm an dem Finger zu heiß ward, und Susanna am Henkel es hielt, bis es ihr wieder zu heiß ward, und willig der Meister es wieder nahm. So saßen die Beiden, leise redend, mit angstlichen Gesichtern sich andlickend, bis es kechte. Als aber Susanna fort wahr, als er das bittere Getränk seiner lieden, schonen Agues brachte

da lachte sie unter der Decke, schlang bann die Urme um seinen Nacken und sagte: ich wollte nur sehen, ob Du mir auch gut warst? Run trinke Du selbst auf den Schreck Dein Guldenkraut! — Und er trank, wahzrend sie ihm auf die schnierzenden Finger blies, und die Spigen berselben ihm kufte.

Die Zweislerin! Das war wohl eine gar arge That! zwar unbedeutend, ja lieblich anzusehn, wie im ersten Lenz ein schimmernder Ning um ein junges Alestzchen. Geber er wird ein Nest voll Ningefraupen, und bringt ben Baum bann um seinen Schmuck, wann er am freudigsten blichen soll.

#### Das Streitjahr.

Alle tüchtigen Manner haben einen gesegneten Schlaf gehabt. In jenes stille heilige Neich voll Gebanken und Bilber, aus dem sie wunderbar begabt als Kinder zuerst in das Leben traten, kehren sie jegliche Nacht zurück, sich zu järken; ihr vom Tage beschränketes Bewußtsein, das endlich ohne den Schlaf klein, eng und erdermlich werden müßte, geht darin unter wie die Sonne, und ihr Geist kehrt an jeglichem Morgen verjüngt, gestärkt und erweitert, so schen herver, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Auch die Blumen schließen des Ibends sich zu, sie schlafen in Mondscheinlicht und Sternenglanz bei Nachtigallenschlag,

als sei die holde Sangerin ihre Umme, und am Morgen ist ihr Herz gelöster, dustiger, voller. Soll auch ein Künstler den Schlaf entbehren, die Morgentraume abbrechen, in denen er das in den Tag und das Warchen hinüberzieht, wie Contreband über die Granze der Erde, was er in dem himmlischen Neiche geschaut, dann gute Nacht Phantasie! und ihr aus dem Geist entsprungene, tief im Herzen empfundene, mit dem innersten Marke des Lebens genährte Werke! Dann sind die Seinigen — Handwerksarbeit, am Tage empfangen, am Tage gemacht und am Abend vergessen — Stückwerk, Nürnberger Lebkuchen gleich. Und selber zu diessen muß der Teig drei Jahre garen und reisen.

Um diesen Morgenschlaf nun kam zuerst der Meisster. Ugnes wußte nun wohl nicht, was er ihm war, aber sie konnte ihm immer denselben gomen, wenn sie ihn ihm für so süß hielt, wie er ihr selber war. Sie hielt ihn nur für Trägheit bei ihm, nicht bei sich; für Bequemlichkeit. Doch die jungen Frauen schlasen gern lang — und Albrecht konnte denken: es reist vielleicht ein anderes göttliches Werk des himmlischen Vaters in der holden Schläserin unter den seligen Morgenträumen! So stand er denn früh auf, so war sein erstes Sut dahin! wenn er nicht ein Anderes dafür erworden, sein schones geliebtes Weib so zu sehn — in den unschuldigen Armen des Schlases, die rosige Glut einer heiligen Welt auf der Wange, als sichtbaren Abglanz derselben

im irdischen Reiche — wie neues Morgenroth auf einem uraften gottlichen Marmorbilb.

In dieser ersten Zeit sollte der junge Meister zu Wilibald Pietheimer kommen. Ugnes wußte was er sollte — und so war sein Spigenkoller jest nicht gewasschen, und nicht gefaltet, oder im Anlegen verdarb ihn Ugnes selber wieder. Susanna getrauete sich nicht, ihm das schwarzsammetene Ueberkleid zu pugen, oder die Schuhe mit ihren Rosen. Und fast heimlich mußte der Meister das selber thun. Denn Wilibald hatte freundlich gedroht, nun selber zu kommen. Er kam, und holte ihn ab, seine Schwister Clara zu malen. Das also war es.

Er fand das schone Madden — umgeben von jungen schonen Kindern — blasser wie da, als sie seie ner Ugnes im Garten den Brautring an das Fingerschen gesteckt, ihr Auge verhüllter, ihr Wessen noch milsder, bescheidener, daß ihm ganz eigen ward in dem blumengeschmückten sonnigen Zimmer, recht eigen bestlommen, mit ihr allein zu sein. Sie setzte sicht er zeichnete ihres liedlichen Gesichtes Umriß, sie schling die Augen nicht auf — er mußte sie bitten. Da sah sie ihn an, ihre Seele im Blick; dann zuckte es nur um ihre Lippen, sie ward blässer noch als zuvor, sie athemete leise, ihr Köpschen senkte sich umwillkurlich, dis die Spitze des Kinnes auf ihre Brust sich stütze und ein zartes Unterkehlichen bildete.

Albrecht sabe kaum bin; er mußte seufzen. Die Kinder hatten sich an sie geschmiegt, standen desgleichen befangen, regten sich nicht, und seufzten auch leife, sast abwechselnd, als ob sie einander heimlich damis angesteckt.

"Da steht ein Tropfen auf Deinem Urme," sprach das kleine Madchen; "sieh doch, Clarchen, wo kommt ber benn her?" —

Clara stand auf. Stort den Meister nicht in seiner Undacht! sprach sie mild lächelnd, und mich auch nicht, liebe Kleinen! Der Tropfen siel von Deinen Wimpern, Du hast ja vorhin geweint.

Ich? fragte das Madden.

Rein, Du! fprady fie zu dem Anaben.

Ich? fragte der Anabe.

Nun gut, sprach sie, so sind es meine Augen gewesen. Ich habe die Tage her so viel und lang an meinem Schleier gestickt.

Clara zeigte ihm benfelben nun, ben Athemanhaltend. Ich leg' ihn so fruh an, und boch schon zu spat! sprach sie mit kaum hörbarem Klange ber Stimme, aus einer Seele, die sich felbst verloren zu haben schien, ober mit ben Gedanken in fernen, fernen Raumen und wiederum seligen Zeiten weilte.

Ich! Du wirft Monne! feufzte der Anabe.

Rein, sie wird ein Engel, sprach das Madchen, ihn belehrend. D liebe Clara, ich will auch ein Engel werden.

So werd' ich ein Monch! entschloß sich ber liebende

Clara's Blick streifte kaum an meinen Augen vorsüber, und wenn Albrecht ihre Worte, ihre Gestalt, ihr eiliges Unternehmen recht verstand, so lag in diesem flüchtigen Augenblick die Befriedigung und der Troft ihres ganzen, sich opfernden Lebens.

Auf einem Teller von chinesischem Porzellan lagen Lebkuchen — ich weiß nicht, ob sie es durch ihren Bruder wußte — Albrecht aß seit der Kindheit diese so gern, und Clara bot den Kindern jest davon — und wie zum Scherz reichte sie ihm auch den Teller hin, sahe dabei zur Erde, und flüsterte nur: vielleicht gefällt Such auch davon zu kosten? ein Künstler bleibt ja gern ein Kind, auch wenn er schon —

Sie brach ab. In demselben Angenblicke schickte eilig sein Weib nach ihm: Albrecht musse nothwendig nach Hause kommen, es leide nicht Aufschub.

Clara lachelte, ale habe Ugnes eine Uhnung, als empfinde fie das leife Scho der Worte in ihrer Bruft.

So geht nur zu ihr, Herr Albrecht, sprach sie, ihn entlassend; und wollt' Ihr mir es nicht übel deuten, nehmt auch die Zeichnung mit! Mein Bild war für den Bruder Wilibald bestimmt. Doch wenn er mein gedenken will, bedarf es meines Schattens nicht. Und wenn er mich vermist, wird er mich selbst vor seinen Augen stehen sehen, ich sei auch wo ich sei. Und außerdem — nicht angesehen in diesem Zimmer

schweben, und Unbekannte tauschen, die mich nicht gekannt — was soll das erst? So lebt auch Ihr nur wohl! Lebt wohl! — Nun eilt, sonst kommt ein zweiter Bote — dann kommt sie selbst. Ich, sie! \*) — --

Albrecht ging wie im Tranme von ihr. Aber sein reines Herz horte selbst ihre reinen, fast bas Berg zer reifenden Worte nicht.

Bu Saufe aber war Niemand, der ihn suchte. Ugnes lachelte nur von ihrer Arbeit auf, sah ihn mit irren Blicken an, und sprach zu ihrer Entschuldigung nur: Mir war so angst! Nun ift mir ein Stein vom Bergen!

Als aber Pirkheimers Schwester in das Kloser zu Santa Clara gegangen, hatte sie allen ihren Ingendsfreundinnen Geschenke hinterlassen, und Albrecht's Agnesen einen kostbaren Spigenkragen von ihrer Hande Arbeit.

Ugnes schlos ihn ein, ja sie versuchte ihn nicht einmal an. Bielleicht beimlich.

Die Macht der ihm von dem Vater so sehr gepriesenen Flitterwochen hatte nicht nachgehalten, weil, wie er suhlte, er selber sein Weib in dieser Verblenbung kaum wirklich gesehen wie sie war — und also

<sup>\*)</sup> Arme, arme Schwester! Allein barum schiebest Du Dich von bem Leben? Ich abnete wohl bergleichen. Warum handelte ber Hand Fren so schnell mit bem alten Albrecht! W. P.

auch fie ihn besgleichen nicht, viel weniger hatte fie ihn erkannt. Um wenigsten aber konnte fie bald fich an feine mit in die Che gebrachten Gigenthumlichkeiten. bie jeder Mann mitbringt, gewohnen, bas fab er ein. Es mußte also Alles im gewohnlichen Lichte bes Lebens noch einmal betrachtet, mit beruhigten Gefühlen noch einmal besprochen, berathen und festgesett werden, wie es die Gelegenheit mit sich brachte. Um liebsten aber moge fich Alles von felber einrichten, wie es fich schicke, Alles Gleichgultige muffe bem Manne recht fein, fo neu es ihm fei, fo anders er fich bas Alles gedacht; auch er muffe lernen, er muffe bie Balfte feines Daseins opfern, ber Frau fie geminnen laffen, um die Salfte eines andern geliebten Wefens baburch zu gewinnen, und er durfe kaum warnen, und muffe nur reben, wenn wirklich ein Bofes zu meiben, oder ein Gutes zu thun fei. Ein Mann fei fein Leh= rer, oder gar Hausprediger. Ein Wort fei verftand= lich genng, und ein guter Wille des Weibes habe Sahre lang baran im Stillen zu üben - oft auch zu leiben. Darum war Albrecht benn fein schweigsam, und lernte ben heiligen Cheftand mit frommen Ginn, bieweil ber Berr ihn eingesett im Paradies.

Unter der Billigung seines Schweigens nahm aber bald Alles im Hause die Richtung und Ordnung nach Agnes Sinn, und was einzeln gleichgültig geschienen, war es bald durch die Menge und das Zusammen:

treffen ber Dinge nicht mehr. Doch ließ er bas gut sein, was nicht schlimm war.

Denn er wußte wohl, er fibte eine geiftige Ueber: gewalt aus, die das Weib in ihrem Sinne bedruckte, und der fie nur durch Widerstand ein funftliches Gleich= gewicht halten zu konnen alaubte. Gie fannte bie Macht ber Ergebung nicht, auch ber nicht; an ben besten Mann. Und wie sie taglich über dem Thier= gartner : Thor auf dem Schilde der Reichsftadt den Udler mit doppeltem Ropfe fah, fo follte die Che auch zweis kopfig fein, ohne zu bedenken, das kein lebendiges Geschöpf also bestehen mag, und selbst gemalt, und in Stein gehauen - ein Bunderthier fei oder vorftelle. Bu ihrer Entschuldigung aber fei gesagt, fie war bas Rind eines alten Baters, und hatte feinen Geborfam gelernt, auch wenn er fordert: glucklich zu fein, geschweige alles Undere. Sie hatte nur gelacht, wenn ber Bater ihr einmal in vollem Ernfte zu lachen befohlen, um sein Tochterchen einmal — auch nur zum Scheine - erheitert zu feben.

So ernst war ihr Sinn, und nur auf wenige Dinge im Leben, aber desto fester und unablässiger geztichtet. Und diese Dinge waren nicht zu tadeln, ja jedem Menschen zu wünschen und nothig. Ihr Ehrzgefühl war groß, stark und rein; aber unangefoch ten, nicht nur es streng bewahrend, wollte sie es durch das Leben tragen.

## Aber — —

Albrecht's Vater hatte das Haus zwar für ihn gekauft, boch nicht bezahlt. Und so bedrückten die arme Agnes die Mauern, die Wände beengten sie, und sie war nicht zu bewegen, mit ihm zum Tenster hinaus zu sehn — aus dem geborgten Hause.

So oft sie aber als gute Katholikin in die Kirche ging, vermied sie dafür auch die Strafen, worin Jemand wohnte, der Albrecht schuldig war, um nicht bedüre fend und mahnend zu scheinen.

Albrecht, aufrichtig wie er war, hatte ihr auch die Briefe mitgetheilt, die ihm aus Benedig mabnen famen. Reifeschulden, Lernschulden. Und bem Fremden borgt selbst der, welcher seinen Nachbar darben lagt, beffen Umftande er genau kennt. Wer aber weit berzugereiset, von dem fest er auch die Mittel bagu voraus, und glaubt ihn nur in augenblicklicher Berlegenheit, die felbst den Reichsten befallen fann. Albrecht aber erduldete manche Noth in fremden Landen, und barbte gern aus unbesieglicher Liebe zur Runft, die ihm felbst einen Buftand froh übertragen half, dem ein Un= berer ohne solche Gegenkraft vielleicht erlegen. nun ein solcher Brief, dann schwieg Ugnes Tage lang. Er aber hatte die Frucht seiner Reise im Bergen und im Geift - fie war ihm unraubbar, und daß er fie schuldig war und doch besaß, kam ihm fast wunderlich vor, und er war beruhigt, da er seine Kraft empfand und die Mittel fah, wie, und wie bald, und mit mel: chem Danke er bezahlen wollte! Rechnete er nun Agnes alle die Aussichten vor, so schung sie nur die Augen nieder, oder sah ihn mit zweiselnden Blicken an, womit sie ihm sein ganzes Herz umwühlte. Er war seiner Sache gewis, wie seines Lebens, und sein eignes Weib drückte durch Zweisel ihn nieder! Sein Sinn emporte sich, alle seine künstigen Werke standen seurig als Geister in seinem Busen auf, er sühlte von ihnen sich über den Jammer im Leben erhoben, er glütze, seine Lippe bebte, Thränen flossen von seinen Wangen — und Ugnes schlich verstummt, doch nicht überzeugt, und wie er wohl sah, auch unüberzeugbar jest, von ihm weg; sie war selbst erschrocken, denn sie hatte ihren sansten Mann noch nie so gesehn, so voll edler Kraft! so voll innerm heiligen Zorn!

Und doch bald war er wieder befanftigt, erweicht, ja niedergeschlagen; benn er vermochte damals das Nächstbedürftige nicht immer seiner Ugnes, so wie sie es als Hausfrau wünschte, woht zu gewähren! Sie, sie sah die Ersüllung ihrer billigsten Hoffnungen nun nur noch weiter hinausgeschoben — und Er dadurch ihre Zufriedenheit mit sich, und mit ihm, und dadurch schwebte denn seine eigene Ruhe, wie eine aufgescheuchte Lerche, noch über ihm, nicht mehr sichtbar unter den Wolken — bis einzelne Laute ihres Gesanges wieder zu ihm herabdrangen, als sänge und spräche die Sonne ihm zu.

Dabei berichtigte Ugnes Nichtverständniffe schwer

nur bei fich, bie im Unfange Migrerftandniffe wurden. Urbeiten war dem Meifter Leben und Luft, denn seines Fleißes kann Jeder ermabnen, als einer Pflicht, und ber Mangel deffelben ift eine Unterlaffungsfunde. Aber der Kunftler ift feine Maschine, tein Muhlrad, das Tag und Nacht um fich felber fich malgt - fein Wir: fen ift geiftig, und feine Berke find Beift, aus dem Beift. Gedanken und Bilder ichlummern wie Bienen im Stocke in ihm. Sie fliegen aus, und nahren fich groß von der Kulle und Gußigkeit des emigen Fruhlings da draugen; felbft gefattigt und farter, bringen fie Dab: rung mit beim, und futtern die jungern Bienen, die furrend noch mit den Flügeln schlagen; fie bedecken die Brut, bis fie ihre Ronigin - bie Phantafie - befeuchten; und jedes neue Werk ift ein Schwarm, ber, von dem Mutterstocke fich froblich fcheidend, binaus gieht an ben ausgespurten Drt, fich angufiedeln. Er wechselt die Stimme nach seiner ihn gusammen baltenben Konigin, und wenn feine Bienen und bie Bienen des Mutterftoefes fich auf Blumen begegnen, erkennen sie sich nicht mehr. — Oder wie im Leng Sipe wird, der Himmel fich intzündet, und das nachtliche Krublingsgewitter unter Rofenbligen und großen Regentro= pfen taufend Anofpen fprengt, Bluthen bervorlockt. Rrofus, Beilden und Hnazinthen aufschließt - und die, wenn der himmlifde Segen vorübergeschwebt, am Mor: gen daftehn, als feien fie aus eigener Rraft aus ber Erde gewachsen, dieweit fie so schon find, und jeder gum

Wunder thres Daseins ihnen auch jene Kraft zutraut — so schließt eine geistige innere Sonne die Blumen im Haupte des Künstlers so plößlich auf! Aber sie müssen sich alle gedulden, bis ihre Zeit ist, und er mußsich gedulden, und lange als Keim und Knospe sie tragen; und nichts hilft ihm die Unruhe, das Handsanlegen, das Reiben der Stirn und die peinliche Selbstagual! Alles vergebens! Will er es doch, dann ist er nur ein Kind, das ein noch verschlossenes Schneegleckschen mit seinem Stiel abreist und im Munde zum Auforuch zwingt; oder das einen Schmetterling aus der Verpuppung schält, und nur das Wunder des Werzbens erblickt — und zerstört!

Traumte und saumte nun Meister Albrecht freilich oft tagelang, sehte sich, stand auf, und sprach mit sich selber, zeichnete mit dem Stabchen im Sande, oder sing ein Auge oder eine Nase mit schwarzer Kreide an, dann nannte ihn Agnes ein Kind, oder glaubte, er rede, unzustrieden mit ihr, mit seiner Seele. Oder ging er im Garten umher, stand viertelstundenlang vor dem Stamm eines Baumes und studirte seine wunderlich geborstene Ninde, sahe zum Hinnel und prägte sich die Formen der Wolken ein; oder sas vor der Thür, rief wohlgebildete Kinder herbei, stellte das Eine ganz in den Schatten des Daches, das Andre nur halb, und ließ das Dritte im Scheine der Sonne stehn, um die Farben der Rleider in Licht und Schatten bei sich zu berichtigen, oder redete alte Männer und Weiber

an, die ihm eben wie von Gott gefandt famen, dann rief ihm Ugnes und fprach verbroffen: Mein Gott! ars beite boch lieber! Du weißt ja, wir brauchen es.

Ich arbeite ja! sprach Albrecht. Mein Bild ist fertig!

Das gebe Gott! feufste fie, als fei er trag, ober ungefchickt!

Sich, meine Ugnes, fprach er bann lachelnb: schnist benn ber Schniger bie Formen? malt benn ber Pinsel? Das sind meine Geifter und Sclaven, die thun wenn ich rufe.

Aber Du kannst Dich boch hinsegen! Freilich bas kann ich.

Wenn nur Deine Pinsel sich seiber regen wollten! Nur ein solcher Pinsel — und uns war' geholfen.

Den Pinsel verbrennt' ich, verbannt' ich, als einen gar bosen Geist! Ich, ich muß Alles allein thun, sonst war' ich es ja nicht. Das ware ja grade, als wenn ein fremdes Weib mich statt Deiner lieben und pflez gen sollte.

Traten nun aber die innern Gebilde vor seine Seele, wie überwunden durch stetige Andacht, und liegen sich ihm entschleiert sehn, wie der Krosus aus der Erde erscheinend sein zartes weißes Kinderbemdchen zerreißt, und glübte der Meister dann wie ein Gefäß voll schmelzendes Gold zum Gusse gestossen und rein, daß er zitterte, nichts von der Welt mehr wußte, und was ihm erschien, mit begeisterter hast auf die Tasel hin-

bannte - bann kam wohl Manes und rief ihn an, zweis breimal, lauter und immer lauter, einer Rleinigkeit wegen. Sprang er dann auf, nicht miffend wo er gemejen und wo er jest fei, fielen die Pforten des Belfterreichs plots: lich zu, und verfanken bie halb erft berauf beschwornen Gebilde gurud in bie Racht und den geiftigen Tod, und fehrten vielleicht ihm nimmer, ach, nimmer fo wieder - erkannt' er bann Hques, die felber gornooll über fein Wefen por ibm frand und ibn taub und blind fchalt - dann glich fein Blut einer Springflut - er faßte die gauberlosende Storerin frank an dem Urm fo hielt er fie, bis er erwachte. Dann fprach er beschamt: Du bift es, mein Beib? Ich mar eben nicht bier! nicht bei Dir! vergieb! Rur ein Rind zu frankin ift unmenschlicher, als alle Cnact febn, malen, fie und fich preisen boren je wünschenswerth ift. Huch Du lebst in einer ichonen Welt - und bag fie bie Conn' und ber Mond erleuchtet, das macht fie nicht schlechter! Wo Du bist, wo ich bin, mit Geel' und Gefühl, ja mit Phantafie und Werken, da ift mir die mabre, die heilige Welt! Und nun lachelte er, und frug fie fanft: mas bringst Du mir benn, mein Rind? Aber seine Hugen leuchteten.

Sie aber glaubte, sie habe einen Damon erblickt! einen Geisterbeschwörer! Sie besahe den rothen Fleck auf ihrem Urm, wo er sie gefaßt, ibre Augen verquollen in Thranen, sie beugte sich hin und klagte: Uch, ich weiß es, ich hab' es immer im Sinn — Du wirst

mich gewiß einmal ermorden! Ich bete jedesmal, wenn ich zu Bette geh', daß ich nicht in Sunden verloren geb', wenn Du einmal bift, wie jest! Wenn ich Dir nichts bin!

Das sprach sie so weich, so verzagt, in ihr Schickfal mit ihm so ergeben, daß ihn die gar so befangenen Worte, das gar so furchtbare Wesen zu Thranen ruhrte.

D du, mein himmlischer Vater! seufzt' er dann nur, und stand mit gefaltenen Sanden. Bis er das fürchtende, ihn nicht fassende Weib, die sich willig und gern gar so tief unter ihm fühlte, daß sie selbst nicht schreien, nicht Hulfe rusen würde, wenn er — — D du himmlischer Vater — bis er sie in seine Arme schloß, und sie an seiner Wange glühte.

Dann versprach er sich heimlich: ihr willig in Allem nachzugeben, sie walten zu lassen nach ihrem besten Wissen und Berstand, und liebevoll Alles zu dulden von ihr, ihr Alles zu Liebe zu thun, bis, statt Seiner, endlich ein ganz anderer, graufamer Mann erschiene, der das vollsährte, was sie von ihm — —

D bu himmlifder Bater!

Die Furcht war gehoben mit dem Worte. Denn was gesagt ist, beunruhigt nicht mehr ein Weib, selz ber den Dichter nicht.

Dagegen meinte nun Agnes: Die erschöpfende Anstrengung des Geistes werde seine Sinne verwirren — sie werde ihr Leid mit ihm haben — und darben muffen im Alter — vielleicht in der Jugend! Oder sein inneres Leben ziehe ihn ab, wie von Menschen, so eben von ihr, seinem Weibe! und meinte, ihm wesnig, so wenig zu sein und zu gelten.

Der Meisterfanger Numenbed und Celtes befuch: ten Albrecht. Algnes hatte ihnen gewiß ihre Furcht geaußert. Dazu fam, daß ein Schuler Albrecht's, ein Unverwandter von Neumenbeck, ein lockerer Zeifig war. Darum fprach Celtes in beider Gegenwart: Begr.ffe unterscheiden, beißt das Leben unterscheiden. Ich gebe gut, daß der Runftler von Geburt ein anderer, eigener, reicher begabter Menich fein muß. Er ift das Drgan, ber Mann, in dem der ichaffende Geift der Natur noch fortflammt, der ihr nur angefangenes Werk durch Bil= bungen aus ihren Innern fortseten soll, und jene außere aligemeine Schopfung zu einer menfchlichen faßt. Deswegen ift feine Bruft eine regfame Tiefe voll Reime und Gebilde, der Inhalt zu einem icheneren geistigen Krubling. Als Geift der Natur nimmt er finnigen Theil an ihren so schon geschaffenen Werken allen, ihn rührt der Tod des Wurmes so tief, als der Tod des größten Menschen — ihn rührt nur der Tod. Alle ihre Erscheinungen spielen wieder in dem klaren und warmen Spiegel seiner Seele. Auch die Liebe, die alle Wefen entzügft, wehet und giubet ihn beilig an, und diefer glübenden Kulle gegen= uber, ja mitten in ihr, faßt er die Seligkeit kaum in Gedanken, die Alles, Alles überftromt. Ach, und er

ringt bas zu sagen, zu klagen, mas Göttliches, und was Leidvolles Alles vor ihm ewig geschah, neben und um ihm waltet, und über seinem Grabe noch ewig walten wird. Und biese Kraft ber Anschauung, dieser Drang aus ber Kraft macht ihn zum Kunstler.

Aber, fiel Nunnenbed ihm in die Rede, aber reißt er sich benn von ihr los, von seiner Mutter Natur los, wenn er die Bahn des Künstlers betritt? Kann er ihre Gesetz nicht mehr gebranchen? Rührt ihn nichts wirklich Geschehendes mehr, hat er keine Freude, kein Leid, kein eig enes Leben mehr in der Natur — bleibt er kein Mensch mehr, wenn er Einer der Herrlichsten seines Geschlechts werden will? Lockt, täuscht, reizt und entzückt ihn nichts Lebendes mehr, und nur der Traum seiner Seele ist sein Leben, und sein Gehalt ist was er träumen muß.

Wehe ihm! sprach Celtes; wenn er das konnte, das mußte! dann ware er elender als Eines der vers wahrlosesten Geschopfe seiner liebreichen Mutter! Aber er hat zum Leben auch die Phantasie!

Er wohnt in keinem abgeschlossenen, unterirdischen, ober überweltischen Reiche, fuhr Nunnenbeck fort — er wohnt im Kern der Natur. Er ist nicht einsam, nur wie ein Zauberer mit den hervorgerusenen Geistern allein, furchtbar allein, sondern er ist in der wurdigsten vollsten Gesellschaft aller Lebenden und Todten.

Er bleibt ein Menfch, jedem Gefet bes Machens und Schlafens, des hungers und Durftes und allen Bedingungen bes Dafeins ftreng wie ein Tagelohner un-Er bat, er fann fich nicht ben Beiftern ergeben, denn fein guter Beift ift hober als alle. Er baut nicht auf ben Trummern biefer gaubergleichen Natur feinen Bunderpalaft, fondern alle Gefete, felbft Die fleinften, Die garteften nimmt er in fein Denken und Bilben auf - will er Menschen verständlich und theuer fein, fo muß er nur nach den allgemeinften Befeben, die der Geringste versteht und anerkennt, dichten und schaffen - und seine Kraft ift nicht aus der Da= tur gegen die Natur, fondern aus ihr auch mit ihr, und nur wo er ihr gefolgt, ift fein Ruhm und fein Peben fo mahr und fo hoch er ihr zu folgen vermocht. Denn bas Menschengeschliecht foll burch seine Bermittes lung nicht eine verzerrte, gelogene, hingetauschte Natur erhalten, fondern Jeder wo moglich feines Bergens Rern, jum Berftandniß der von ihm felbst nicht fo flar betrachteten Wunder. Go nur erhebt er Jene auch zu ber allgewaltigen Mutter: Die Nichternen, Gedankens tofen und Belaffenen, welche die Noth bes Lebens an allen Sinnen gebunden. Durch Ihn fehn fie, daß die Natur nicht fo gemein ift, wie fie gemein, durch ihn werden fie endlich die gange Schonheit ber Belt erblitfen, die gange Tiefe, die in dem Geifte des Menschen liegt, und die jene Geweihten zu Tage fordern. Aber, wenn ber Runftler nach ben Schaten in die Tiefe freigt,

so ist er doch nur ein Bergmann, der oben im Comnenscheine sein Haus und sein Weib hat!

Ugnes fah ben herrlichen Alten an, und errothete. Daburch schwieg er, und Celtes, ber feine Menschen-kenner, wendete bas Gesprach nun naher zu Albrecht's Gunft.

Ja, wie Er die Welt liebt, fprach er, fo liebt die Welt ihn wieder. Sie konnen einander nicht entbehren. Und der ftrengste Rapuziner hat Recht, wenn er den Runftler tadelt, der nicht auch die sittlichen Gefete der Ratur, und eben Er, am ftrengsten erfullt. Denn bas meint' ich mit meinen erften Worten. Die Gabe der Phantaffe, und die Gabe der Berehrung des Gott= lichen find zwei gang verschiedene Guter bes Menschen. aber fie vertragen fich beibe, in Ginem, und machen erst beide einen gangen vollendeten Menschen. Was ihn jum Runftler macht, ift, daß er gang als einfacher Mensch erscheinend, boch in das Reich ber Phantafie steigen kann, fo oft er will. Aber, wohl verstans ben, ein Reiner, ein Engel foll babin fteigen. Denn die nur felten Begeifferten, Sturmenden, nur ein = ober zweimal Berauschten find unechte Geifter, fie finken fo tief als fie flogen. Mit ber Geburt gab die Natur dem achten Runftler die mahre Erhebung, die Große des Geiftes zu lebenslanger beständiger Dauer in Tag und Nacht, und aus ihr kommt jeder alltägliche Sauch, jedes Wort, so fühlt er, so leidet er, und so erfreut ihn Alles unter allen Schicksalen, in allen Umgebungen.

llud so sitt er, sichtbat als ein Stummer, ein Blinzder, ja als ein Kind unter Kindern und wohnt indes — und bei ihnen, wo er will im Himmel, oder in der Hölle. Nur die nachhaltige gleichdauernde Kraft stempelt zu echtem Beruf, und von ihr hat er Geschäft, Namen, Werk und Glück. Und schließt er nach Willskur das Reich der Phantasie, dann ist er ein Unterzthan des geringsten Gesetzes der außern Welt, geschweige seiner Liebe! und seines Gewissens! des zartesten, reinften in dieser Welt.

Saft Du gehort, frug Runnenbeck feinen jungen Bermandten, und faßte ihn an der Sand. Wo Du alfo einen luberlichen Runftler fiehft, und mar' es im Spiegel, mein Cohn, ba bente: er ift feiner, feiner von Grund aus gemefen, ober wird bald feiner mehr fein; benn Widerstreit zweier Leidenschaften reißt ben Startften jum Tobe. Ginen Fehler ertragt bie menich= liche Natur, geschweige eine erhebende, ftets neu bele= bende Rraft! Um Erguß, an bem in's Leben Treten berfelben ftirbt Niemand. Das ift feines Lebens ver= jungende Wonne. Aber mer ein Gigant ift an Phantaffe, fann ein Mobrenfind fein im Gittlichen; aber bas Rind reißt ben Biganten in ben Abgrund. Denn Beibes ift verschieden gwar - aber in Ginem Befen. Und jeder Mensch, er fei und heiße wie oder mas er wolle, bleibt und bleibe ein Mensch, und barf fich am wenigsten dem Teufel ergeben, um Gott durch feine Runft gu offenbaren. --

Bu allen folden Zweifeln kamen bei Agnes auch noch herzliche, weibliche. Albrecht war willig, ihr alle Proben seiner Liebe zu geben, bis sie überzeugt ware. Aber dazu kam es nicht, durch hundert neue Dinge.

Sufanna, die treue, bescheibene af mit am Tifc. Das war schon nicht recht. Aber Albrecht fprach auch mit ihr, wenn er allein war. Ihm war nichts graus famer, als in einem Saufe, mo nur zwei, brei Denichen jufammen leben, fich aus Sochmuth jum Schweigen zu zwingen, und ben Diener ober die Dienerin wie Stumme zu behandeln, die doch Menschen find wie wir; benn nichts macht uns bei Jemand verächtlicher, als wenn er nicht reden barf - meil er verachtet icheint und es wir lich ift. Aber Ugnes vermuthete, wenn er ein Gefprach mit Sufanna abbrach, fobald fie eintrat, es habe ihr gegolten. Darum follte fie aus bem Saufe. Das gab er nicht gu. Das gab noch bofere Beit. Bulest entließ er fie, weil ein Elender bas arme Rind verführt. Und heimlich fie vor Mangel fchuten - bas mar gefährlich. Darum mußt' er bas grme Madchen mit ihrem Rinde fast betteln gehn febn - und er fab es wirklich - aber mit ftillen Thrauen und Seufgen.

Wiederum kam ein Bild Meber aus Arras und wohnte bei ihm — und aß und trank auch. Freilich. Das koffete Geld. Freilich. Aber der Mann, der nach Rom zog, um großes Geld zu erheben, und neue Bestellungen anzunehmen, batte auch einen Sohn mit, einen Maler, den Abrecht kannte aus den Niederlanden

her. Dieser war nun eben nicht Butrauen erweckend für eble Frauen, sondern gar leicht und lofe in feinem Und Manes beurtheilte nun allen Umgang ihres Mannes in ber Fremde nach biefem Menfchen. Albrecht hatte nur Umgang feine Runft betreffend mit ihm gepflogen, als Menschen hatte er ihn feinen Weg wandeln laffen. Dur so geht ja ber Mensch rein burch die Welt, daß er die Rrafte fur fein Leben einfaugt, wie die Blume aus dem allgemeinen Aether. Go geht ja ber Mensch mit Pflangen und Thieren um, fo weit es ihm forderlich, ohne ein Rofenstock ober ein Bar gu werden. Doch auch bes jungen Mannes Schwester war mit, ein blubendes Rind, die Albrecht feit ihren Madchenjahren gewogen war, und nun erwachsen, zu= traulicher an ihm hing. Um auch hierin Ugnes Zweis fel zu losen, frug er nur einst bei Tische, in welchem Jahre er doch den Meister Bild = Weber besucht? -Und die Nennung des Jahres zog so viel von der jungen Schonen Lebensjahren ab, daß nur ein Rind ubrig bleiben fonnte, und bas Manes nun im Beifte fah. Run gurnte fie aber über ihre Probe der Rechenkunft und fein Lacheln.

Durch diese Anregung kam für Albrecht die Zeit, seiner Frau von seinen Wanderjahren zu erzählen. Er durfte nicht stocken. Und so mußte er Manches verschweigen, wo er Liebes und Gutes empfangen, was seinem dankbaren Herzen fast weh that! Auch fühlte er noch seine Mangel in Manchem, und sahe nun erft,

wie er glaubte, um wie viel weiser und vorthellhafter er seine Reisen habe benuten konnen, die Gelegenheit der Drte und die Geschicklichkeit der Meister! Aber das schien ihm nur, weil er jest klüger war und weiter in seiner Kunst. Denn der Mensch sieht und versteht nur nach dem Maaß seiner eigenen Kraft und Kunst. Darz um war ihm aber auch gewiß, daß er jest mehr sehen und lernen werde, und äußerte manchmal den Wunsch, wieder einmal jene herrlichen Lande zu sehn, und die Sehnsucht danach stand tief aus der Seele herauf gespiegelt, sast schmerzlich in seinem Gesicht.

Ugnes glaubte, mas Gott er dort vielleicht gelaffen, verloren, besitze oder vermisse. Sie hatte an ihm Alles, und er hatte Sie!

Darum rieth er auch einem noch unausgebilbeten Kunstjunger ab, ein Weib zu nehmen, weil er ihm noch nicht gestärkt und befestigt dunkte in seinem Fach, und eine Unruhe ihn trieb, die noch nicht an Ort und Stelle die goldene Pforte zum Schace der Seele, des Lebens und seiner Kunst gefunden, sondern noch auswärts suchte, was nur noch unentdeckt und unbegnügend in ihm lag.

Unter bieser Warnung verstand nun Agnes ein Mißvergnügen mit seiner Heirath, und blieb fast Tages lang in ihrer Aettern Hause. Er holte sie Abends ab— um nicht zu wagen, daß sie nicht komme! Wo Mann und Frau die Worte schon auf die Goldwage legen, da ist kaum ein freier Verkehr mehr, und der Iwang muß doppelt werden.

Gewohnheiten sind zwar bequem, ja sie geben bem mannichfaltig bestürmten Leben Einheit, Einfachheit und eine gewisse gefaßte Haltung, und der Gesinnung scheinzbare Größe. Doch unter Umständen sind sie auch zwänz gend und unwillkommen. So sei nur das angeführt. Agnes stand bei Tische nicht auf, und ließ sich nicht im Essen stand bei Tische nicht auf, und ließ sich nicht im Essen bann nicht Nuhe haben, so ist ihr das ganze Leben geradezu eitel Mühe, und ohne rechte Erhozung. Dann kommt man doch einmal des Tages zu Besinnung, und Alles erscheint uns bei Tische behaglich und wohlgeschmack, wie die Speise oder der Wein auf der Junge."

Nicht unmahr, und fein!

Wenn ihr am wohlsten war, wenn ber Braten bratete und ber Tisch mit seiner Wasche gedeckt bereit stand, dann gesiel es ihr so in dem Hause — daß sie weg war wie Wiesewasser, und plaudern stand bei irgend einer Frau Nachbarin. Das waren ihre schönsten Vierztelstündehen. Der Meister aber, dieß wissend, wartete in Geduld auf sie, und lebte indeß in Niederlandischen Rüchen Stücken. Dagegen wenn Er ein Viertelstündschen über die Tischzeit ausblieb, dann hatte sie schnell gegessen; der Tisch war abgeräumt, und nun mochte er zusehn, wie ihm was aufgethan ward. Er sah das für einen freiwilligen Fasttag an, und war von Justiezdeuheit satt. Sprach er aber doch zu ihr das Wort aus der Traurede: "Seid gasissei!" so spöttelte sie:

Also, Du bist ein Engel! Bo sind benn Deine Flügel? und wie ist Dein himmlischer Name?

Und er antwortete, wahrend sie seine Schultern befühlte: ich heiße nur Albrecht, und bin Dein lieber Mann!

Mein lieber? weißt Du benn das, mein Engel, sprach sie. Dann ging er sanft von ihr — dann sprang sie ihm hastig nach, und er blieb still in ihrer stillen Umarmung.

Alle biese angesührten Dinge waren machtig durch ihre Vereinigung, und wie ein Bundel Ruthen kaum zu biegen, geschweize zu zerbrechen. Und so versloß das Streitjahr ohne wahren Friedensschluß, der überhaupt nie seierlich abgeschlossen und festlich begangen wird. Das soll alle die spätern Jahre hindurch geschehn! Wie aber alte geheime Vorbehalte die Ursachen zu neuen offenbaren Kriegen sind — so auch zwischen — zwei Monarchen in der Ehe.

## Eine fleine Manes.

Die Schönheit halt also alle andern Unsprüche an ein Weib nicht nieder, ja sie soll sie hervorlocken, wie die Sonne die Blumen, um sie alle besto füßer und reizender zu erfüllen. Denn es ist wunderbar, wie viel die Schönheit zu vermuthen giebt, wie viel sie bebeckt, und überglanzt und weiht, so daß nur ein schönes Unt-

lig ein sterbliches Weib schon zu einem Engel macht, und selber ein Haar aus ihrer Wimper scheint und ist kein Haar mehr — es ist ein Wunder wie das schone Weib. Und Agnes war schon, so schon! Aber Albrecht sah sie füt mit Wehmuth, fast mit Bedauern an, daß sie -- ach, sie so schon war. Die Schonkeit ist nur eine Gabe der Natur! nur eine Gabe an das Weib. Das Weib selbst ist das Wesen, das sie empfängt. Wie aber das Weib ift, so enupfängt sie und trägt sie die göttliche Gabe. Ja wie sie sift, so wird, und so schoint auch zulest ihre Schönheit.

Doch -

Eine kleine Agnes, die nun erschien, gab Albrecht's Weibe jest den Glanz, ja die Glorie der Mutter. Die Gottheit also segnete sie fort! Agnes war ihr heiligstes Werkzeug, und die verborgensten, gott-lichsten Krafte der alten Natur gingen gleichsam bei ihr zum Kunkellehn! Und mit Albrecht's Ehrfurcht, Entzücken, Gnüge und Dank, war Alles gut, besser als je, und seine Liebe war nun edelbegründet, und ihre gerechtsertigt, wenn nicht mehr.

Denn auch Ugnes fühlte sich im Herzen wie neugeboren und stillverpflichtet für des Mannes unermudliche Sorgfalt. Er wachte über Mutter und Kind. Kein Luftchen sollte sie anwehen, und wenn die Lieben beide schlummerten, dann eilte er zum Zeichnen, zum Malen, und fast mit Erstaunen hatte er schnell und lieblich, eine Geburt des Herrn, eine Unbetung mit ben beiligen brei Konigen fertig. Die Bilber fprachen gleichsam. Und fo fegnete er ben erwählten Weg! Sein Leben felbst fchloß ihm einen ungefannten Theil, wie der Welt, so seiner Runft auf, und er fühlte fich Mann: nun gang andere, wahrere Werke zu schaffen. So nabe, fo beilig war die Natur in ihrer Gottlichkeit noch nicht bei ihm vorüber gezogen! und ihm war fri= fcher zu Muth als im Bluthen = Mai nach einem fanf= ten, fruchtbaren Gewitter. Aber die Stellen, die dem Runftler einmal erhellt worden find, bleiben ihm ewig licht im Gemuthe ftehn. In Diefe Lichtpunkte feines inneren Lebens ftellt er fich bin, wenn er bilden will - bann fann er traumen und schaffen! Bon bort aus ift Alles mahr! Er hat gefühlt, mas er barftellen will, er kann andern, verfegen, auf andere Menfchen dann übertragen, vermechseln, entfalten, und immer wird fein Bert aus dem Bergen ftammen und wieder zu Bergen gehn. Allo die größten einfachften, schonften und traurigsten Ereignisse ber Natur und des Menschenlebens überhaupt nur muß er erlebt haben - er muß die hochste Freude, bas tiefste Leid empfunden haben und wer die ichone menschliche Bahn mit aufmert= famer Seele mandelt, - und das ift dem Runftler eigen — dem bleibt das Alles nicht aus. Aber das ift genug fur ibn, daß seine Phantafie Naturgehalt habe! Er muß nicht ungablige Rinder ermordet haben, um ben Bethlehemitischen Rindermord barzustellen wenn er nur ein lebenbiges Rind bat und liebt,

und benet - es frurbe! Er braucht nicht ben Relch bes Lafters ausgeschlürft zu haben, um Lucrezia gu malen - wenn er nur ein Beib bat, nur je befeffen hat, das er liebt, und benft: der folge Ronigssohn erschiene vor ihr mit dem Dold, ober der Schmach. Er barf nicht betteln gegangen fein, um den verlornen ju treffen - wenn er nur ein guter Gohn gemefen, der feinen Bater geliebt. Die Lumpen finden fich bann. So trifft ber Runftler treu und mahr, mas immer in ber Welt, wenn er immer ein edler mahrer Mensch gewesen, aufmerksam auf die mahrsten, einfachsten Daturzustande. Mur also ift das Wort fein Blasphem: der Runftler muß erlebt haben, was er ichaffen foll. So hat er Alles erlebt, jeden Cat, und jeder Gegenfat ift ihm leicht. Denn bes Runftlers erfte Macht ift fein reines Berg, die zweite, feine Phantafic; bie dritte, die Kraft, sich Alles einzubilden, mas jenes giebt als fein mahrer unversiegbarer Quell, und biefe mebt.

Albrecht brachte Agnes die Bilber. Sie freuten sie. Aber sie sah auf das Kind und sprach: das sind doch nur Bilber! Wer hat sie denn bestellt? und was wirst Du dafür bekommen?

Gie sind schon bezahlt — burch Euch und meine Freude! sprach er, wohl etwas verdroffen. Freilich waren es nur Vilder — und weil er selber jeht mehr hatte als Vilder, sah er auch, daß die Mutter mehr habe, und gar menschlich und recht gesprochen. So

lernte er gern auch das, daß ein lebendiges Gotteswerk mehr sei als alle Menschenwerke, und daß diese nur neben jenen bestehen, und bestehen durfen — weil jene sind. Denn Thorheit ware der Eigensinn auf die Gnüge: selbst etwas hervorgebracht zu haben! Der große Meister giebt den Gedanken zum schönen Werke, die Kraft des Bollbringens, die Freude der Menschen daran, so gut als das lebendige Werk aus seiner Hand — das höchste und göttlichste!

Darum schätzte nun Albrecht das kleine Wesen als ein überschwengliches Gut vom himmlischen Vater. Seid gastfrei! sprach er zu sich, denn dadurch haben Etliche Engel beherbergt. Und durch diese Worte war er zurück in jenen Tag, in die Kirche versett, und die Jungfrau Agnes stand neben ihm, und jest gab er ihr im Geist die kleine Agnes in die Arme, und so stand die Braut—als Mutter! Was später geworden, war ihm nun früher schon da, und die Milde, von der sein Herzüherschof, ließ er rückwarts in alle die Tage leuchten und sie erwärmen, in welchen er in fremden Landen vergebens nach solchem Glücke geschmachtet— in welschen er oft so kühl gewesen gegen die Mutter der kleizenen Tochter. Ja sie sollte sortan ihm nun immer die Mutter bleiben, auch wenn das Kind ——

Er dachte das nicht aus, fondern fiehte nur ftill zum himmel um fein Leben.

Die Mutter aber war mit seiner, wie fie meinte, übertriebenen Sorgfalt unzufrieden und drangte ihn gu-

ruck. Und so blieb ihm nur die Wahl, sie zu ärgern, oder durch ihr unbedachtes jugendmuthiges Wesen sich vielleicht wohl Schaden zuzufügen. Und er wählte bas: Bielleicht! und bat, daß es "sehr schwer," ja "gewiß nicht" bedeute. Denn Keines von ihnen Dreien konnt' er und mocht' er nun ohne die Andern sich benken.

Eine Warterin warb nothig, und so ward ber treuen Dienste ber armen Susanna gedacht, die, trot ihrer Verstögung, bennoch nichts aus bem hause erzählt, und barum kam sie wieder in's haus.

Susanna aber hatte ein Mal auf bem Urm, ein kleines blutrothes Kreuz, bas vor einiger Zeit auf ein= mal wie vom Himmel auf viele Menschen gefallen war, und bas Albrecht auch, ber Sonderlichkeit wegen, sogat abgebildet hatte. Susanna hatte früher den bloßen Urm oft bei Tische nach Speise ausgestreckt, Agnes hatte bas Mal gesehn, bewundert, berührt, mit dem Kinger sich an die Wange gestreift, und nun trug die kleine Agnes ein kleines purpurnes Kreuz auf ihrer rechten Wange.

Deswegen war ihr die Tochter nicht recht lieb, und sie hatte das liebe Kind gern wieder zum himmlissschen Bater geschickt — und ihn um ein Anderes gebesten, wo möglich aber aus der unzähligen Schaar,, des Borraths der Sterblichen" sich Sines auszuswählen!

Aber bas Madchen fah auch bem Bater fo ahn= lich, als ware er flein und ein Madchen geworden.

Und er außerte in unbedachtem Scherz gegen Agnes: wie viel Muhe fie mit ihm habe, wie fehr fie ihn liebe, und herze und fuffe, und gern mit ihm tandle!

Und so bekam das Kind vor feinen Augen keinen Kuß mehr von ihr, und zulet hatte Susanna es frets auf bem Schooß.

Die kleine Tochter aber war kranklich, sie versprach nicht zu leben und groß zu werden — und darum schlug, vielleicht vor unerträglicher Wehmuth, die Liebe der Mutter zurück; denn sie bekämpfte einst, die blasse Kleine ansehend, mit Mühe die Thränen, und als wäre sie schon verloren, suchte sie sich zu kassen, zu trösten, gleichgültiger erst zu scheinen, um damit auszuphören: gleichgültig zu sein. Und das stets kränkliche, siets düsterlaunige Kind, nur selten mit Etwas zufrieden gestellt, verdiente sich damit der Mutter Unzuskriedenheit.

So erklarte sich Albrecht ben Wechsel ihrer Gefühle. Das Kind war zwei Jahr alt. Es sollte ein geldenes Haubchen zu seinem Geburtstag bekommen, und ein weißes schönes Kleidchen — aber der Tag kam, und Agnes war nicht fertig damit geworden. Er nahm es, auch ungeschmuckt, an seine Brust. So ging das kleine Madchen denn fast ganz zum Vater über. Es stand neben ihm, wenn er malte oder schnigte. Er spielte mit ihm, und versäumte die Kunst so oft als gen, um an dem Leben dafür zu gewinnen. Es hielt ihn in seinen kleinen Urmen fest, bis es einschlief; und auch

bann verweilte er noch bei ihm, um bie heitigen, einzigen Stunden mahrzunehmen, wo der Bater noch ein Kind besaß! Wie gedankenvoll und doch wie gedanken-los sah er zu, wenn es ihm Pinsel in klarem Waffer auswusch, oder Farben zutrug! Wie hort' er es weich und mocht' es nicht horen, wenn die Kleine zum Nachtzgebet das Berslein sprach:

Ach lieber Gott, ich bitte bich, Ein frommes Kind laß werben mich! Collt' ich aber bas nicht werben, Nimm mich lieber von der Erben; Nimm mich in bein schon himmelreich, Mache mich ben lieben Engeln gleich.

Dber wenn sie das Baterunser also anfing: Bater unser, der du bist wie im himmel!

Das Kind hing 'ganz nur an ihm. Und wen hat ein Kind als Bater und Mutter? sie sind ihm Alles, sie können es verderben lassen und erhalten. Dhne sie ist es hülflos, rathlos, und selbst das Stück Brot oder der Apfel, die Gott den Aeltern gegeben hat, empfängt es aus ihren Händen. Wie hoch und gewaltig erscheint ein Bater dem Kinde! nur weil Er ihn kennt und liebt, lernt es den himmlischen Bater kennen und lieben. Das Kind wird Alles, was er will — und wer muß er sein, den das nicht rührte? der sich ihm nicht neigte, dis an die Lippe des kleinen, seufzenden Gebildes?

Mus folder Empfindung verwohnte wohl Albrecht bie fleine, fein fo bedurfende Manes. Aber er hatte auch eines Runftlers Berg, und deffen glaubigen garten Sinn, und die follten aus ihm in fein Tochterchen übergehn, fo furg fie lebe. Die er jeden Menfchen hoch anschlug, und aus mahrer Berehrung sein Barett vor ihm abnahm und in der Hand hielt, so war ihm auch ein Rind ein Engel, und fein Rind - fein guter Engel, den er beherbergen follte und fo begluckt mar. es zu burfen. Und fo mußte er ihr Gott Bater malen, die Engel, und ben schonen fanften Junger Johannes. Er gab ihr Mild, oder Honig, die Blumen zu nahren, oder einen Tropfen Wein, die dem Abblühen nahen dadurch am Loben zu friften, oder er gab ihr die schönften Blumen felbst, fie dem Chriftuskinde in bie Sand zu brucken - bas fie fallen ließ - und fie weinte, daß es nicht nahm. Die Mutter nannte bas Thorheit, oder Berschwendung der Gottesgabe. 2113 aber der Winter gefommen, und die Bogel von Schnee beschüttet, gedrangt und hungrig an die Fenfter famen, beredete er das nun fast breifahrige Madchen: fie kamen, um fie ju begrußen von altem Bater Winter mit Gis= zapfen ftatt des Bartes, und blieben nun, um fie zu febn; und fie freuten fich, wenn fie artig ware, und fcon gepust. Dun konnte der Bater arbeiten! benn nun faß fie ftundenlang in der Mutter goldener Saube wohlgepust am Kenfter, auf daß fich die Sperlinge über fie frenten! Doer ale er ihr bie Roth ber armen Bogel

porgestellt, und bie Ralte, ba nabte fie bem Schneckonig ein marmes Reibden, bas freilich nie zu Stande fam, denn ber seidene Naden hatte keinen Anoten und zog fich burd. 2113 fie aber einft auf ber Strafe einen erfrores nen Golbammer gefunden, mit goldgelber Rrone, weinte ffe, daß ber Schneckonig erfroren - und fie fei Schulb an feinem Tode, weil fie fein Winterfleibchen nicht gemacht. Aber ber Bater zeigte ihr einen anbern, ber froblich floa - und nun lachte fie laut vor Freuden. und mar nicht bofe, daß er fie fo erschrecht! Was er ibr gab, bavon fagt' er ibr: Gott fchick' es ibr; Gott baucht die Wolken weg, Gott male ihr fruh die Blumen an die Kensterscheiben. Und wiffen wir Großen es beffer, ober frommer? Summa, ein Runftler, der nicht ein Weib nimmt, und nicht Kinder hat, ober achabt, ber ift nicht in ber Welt gewesen, in ber schonen, berglichen Welt boch nicht - auch wenn sie ihm taufend Thranen foftet.

Für Alles das — und das war gegen ein unendzlich Glud nur füße Strafe — nannte die Mutter die kleine Töchter dem Bater nur: Dein Kind! Wenn se in seiner Abwesenheit ihm hatte malen helfen wollen, und hie und da ein Gewand im Gemalde durch übel geführten Pinsel verdorben, sprach Jene, wenn er zurück kam: Dein Kind hat est gethan! Waren Zeichnungen mit schwarzer Kreide ganz entstellt und unkenntlich gemacht, oder Papiere zerschnitten, welche die Mutzter selbst für — Papier hielt, dann hieß est: Dein

Kind hat es gethan! Denn die Mutter-wehrte ihm nichts, und der Bater konnte ihr nicht anders als sanft verweisen, was die Tochter so gut gemeint. Dann lächelte Ugnes, und ging von dannen.

Aber die Kinder fühlen unglaublich fein und riche tig. Agnes fah bald, wie schlecht der Bater im Hause stand, wie wenig er galt. Albrecht erfuhr und hörte und lernte erst selbst aus dem Munde der ihn liebenden Kleinen: wie weh ihm sein sollte, da ihm so weh geschah. Mit ihren blauen sansten Augen sah er es nun! Aber er sah es auch so sanst, so still.

Alls nun Albrecht einst einen Freund besucht, und das sollte er nicht, nach Agnes Sinn — um nicht vieleleicht, wie sie irrig annahm, zu klagen, damit nicht öffentlich werde, was heimlich zu sein ihr wohl erlaubt schien — als er nun heim kam, und spät, um sie nicht mehr wach zu sinden, und bennoch sie mit dem Kinde munter fand, das auf den Vater gewartet, um mit ihm zu Vett zu gehn — da schalt ihn die Mutter einen Geld = und Zeitverschwender, einen Mann, der weltlichen Vergnügungen nachhänge, indeß sie stets das heim im Hause sich plage, und keine recht frohe Stunde noch bei ihm gehabt.

Darüber sette er sich hin, schloß die Augen, aber die Thranen mochten ihm heimlich doch unter den Wimspern hervordringen. Da seufzte das Kind, preste ihn, und kufte ihn, aber sprach dann in kindischem Zorne

zur Mutter: Du wirst den Later noch unter die Erbe bringen! bann wirst Du es haben! das sagen alle Leute.

Die Mutter wollte fie ihm von dem Urme reifen. Aber er wehrte ihr, und wollte fein Rind auch felber ftrafen. Es waren bie erften Schlage. Das Rind ftanb sitternd und unbewegt. - Schlage fie nicht um meis netwillen! um meinetwillen nicht, rief Manes, ibn mehr und anders erregend. Aber ber Bater fchlug. Aber in der Wehmuth und bem Borne zugleich über alle fein Lcid, bemerkte er erft zulett, daß die Eleine Todhter fich zwischen seinen Anieen gewendet, und er hatte, mit rober Sand, fie auf den Leib geschlagen! Er entfette fich, er ichwankte binweg, warf fich in das Bett, und weinte, weinte gang untrofflich. Aber bas Rind fam ihm nach, ftand lange ftill, faßte bann feine Sand, und bat: Mein Bater, fei nicht bofe! Es ift ja so bald aus mit mir. Die Mutter fagt: Du haft mir Recht gethan. Romm, lag mid beten und gu Bette gehn. Ich habe ja auf Dich gewartet. Nun fommt Sandmannchen, und die Augen fallen mir zu. Romm, nimm mid gu Dir, ich will ja funftig gerne ftill fein, wie Du! Borft Du? fcblafft Du? lieber Bater! -

So ichien das überftanden.

Fast jum Glud, mochte bas schuldige Baterherz sagen, fiel die kleine Agnes spater einen gefährlichen Sall; jum Glud! — damit er fich nicht ferner einhilde,

1

er sei schuld an des Kindes Tode. Es blieb seit jenem Tage krank, ward kranker, und kein Arzt wußte Rath; selbst Wilibald, der sieben Jahr in Padua und Belogna studirt, brückte dem Later nur die Hand. Das war verständlich genug.

Jest machte bas Mutterherz wieder auf. Der kleinen Agnes Geburtstag Cohrte wieder am heiligen Chriftabend. Das goldene Saubchen, und das weiße Rleid hatte Albrecht, der Mutter unbewußt, doch ftark entschloffen, in ber Stadt machen laffen, und bezahlt. Das Angebinde ichimmerte in der Dammerung unter dem noch nicht angegundeten Chriftbaum. Die Mutter fah es. Sie ftand betroffen fowohl, wie tief gefrantt. Und eine Wehmuth befiel fie - die fast in eine Wuth gegen Albrecht ausbrach. Er wollte das Zimmer verlaffen; aber an der Thur fanken ihm die Knice ein. Ugnes eilte, ergriff ihn, hielt ihn in den Urmen, schalt ihn und weinte mit ihm, mahrend er schluchzte und vergebens nach Fassung rang. Sie lehnte ihn hin. Dann gundete fie den Chriftbaum an, der Bater fab Alles nur wie im Traume bereiten, und als Alles fer= tig war, fagte fie ihm: hole Dein Rind! Und er that so. Aber die Freude des Kindes war erloschen; sie hob bas goldene Saubchen auf, bas weiße Rleidchen und ladjelte kaum und verbarg fich am Bater. Der Engel broben auf des Chriftbaums Spite fing Fener; er lohte auf. Und das Rind bewunderte nur die Ufche

des Engels in der kleinen Hand, und das Restchen Rauschgolb von den Flügeln. —

In der Nacht richtete fich die kleine Tochter ploglich auf. Der Bater kofete lange mit ihr. Dann schien sie wieder zu schlummern, rief wieder den Bater an, und sprach mit leifer Stimme: Lieber Bater! Bater, sei nur nicht bose!

- Woruber benn mein Rind?

Ich, Du wirst gewiß recht bose sein!

Mun sag' mir es boch!

Aber versprich mir es erst!

hier haft Du meine hand. Woruber foll ich benn nicht bofe fein?

Uch, Bater, daß ich sterbe! Aber weine nicht! weine nicht zu sehr. Die Mutter spricht, Du brauchtest Deine Augen. Ich wollte gern, ach gerne, bei Dir bleiben, aber ich sterbe.

Du gutes Kind, das thust Du ja nicht! Ich leid' es nur!

Drum weine nicht. Du haft mir so schon, ach, so leid gethan, so leid. Mun darf ich's nicht mehr sehn. Drum weine nicht! Siehst Du, wenn Du safest und maltest, und gar so fromm aussahst, dann stand Dir immer ber schone Junger zur Seite, den Du mir gemalt; ich hab' ihn wohl geschn!

Nun fiehe, ich will nicht weinen! fprach Albrecht, Du kleiner guter Geift. Biehe hin, und bestelle mir Wohnung bei unserm Bater, für Dich und mich! Nun mochte Albrecht lacheln, und wieder so fromm und zufrieden erscheinen. Denn Agnes rief: Siebe, da steht der Junger wieder! er winkt mir! — Soll ich von Dir ziehn? — D Vater! —

Mit sonderbarer Neugier sah Albrecht schaudernd sich um. Naturlich war nichts zu sehn. Aber indessen er in den dammernden Raum mit Thranenaugen hinz gestarrt, nur um wegzuschn — war das liebliche Kind hinüber geschlummert.

Der Bater legte darauf ihm alle seine kleinen Spielsachen in den Sarg — um die Mutter und sich nie mehr durch sie zu erinnern — die Herrgettlein, die Engel, das kleine Lamm, das Kleidchen für den Schneesknig, und die kleinen goldenen Topfchen und Teller. Darüber Moos und Nosenblatter. Darauf nun war sie gebettet. So lag sie, weiß und rein im Gesicht — benn das Mat, das purpurne Kreuz, war mit dem Blute aus ihren Wangen verschwunden. Und nun erst hatte sie das weiße Kleidchen an, und das goldene Haubchen umssing das kleine Haupt, doch nicht so, daß nicht ein Löckchen hervorgequollen.

Dann setzte ber Bater sich vor sie hin und malte sein Kind im Sarge. Aber der Anblick überwältigte ihn, er ertrug es vor Jammer nicht, es war Abends bammerung geworden, er legte sich auf sein Lager, und fühlte die Schmerzen und traumte den Gedanken der Distichen nach, die ihm Wilibald gesandt:

- Roher Tob! was nimmst du das liebliche Kind mir? Sch hatte Einen Engel an ihm — Du nur ein Särglein mit Staub!
- Siehe, da fteht nun muffig bas Spielzeug; lodend befcheint es
  Fruhe die Sonne, und ich siehe so reglos babei.
- Ob es gelebt? nun weiß es das Kind nicht! Ob es geftorben?
  Nicht! Ich weiß es, und mich senkt mit dem Kinde
  in's Grab.
- Rlag' und weine! boch tragen sie Dir Dein Kind in die Erde; Rlag' und weine! und doch kehret es nimmer zurück.
- Tausend Müttern schon starben die Kinder dahin! und bas soul mich Trosten? ach, nun erst recht klag' ich! beklag' ich auch sie.
- Tob! bem Vater brachst Du bas Derz, bas ift Dir getungen. Und bem Himmel fortan trau' ich, ber Erbe, nie mehr.
- Wolltest bem Kinbe Du weh thun, Tob, o Du irrtest! benn gestern Lacht' es, lebenbig, und nech lachelt, gestorben, es heut.

Doch bas ift — Troft! und bein bitterfter Schmerz um bas Rind ift gehoben,

Und Dein eigner ift — Liebe! fo leibe fie nun,' Wie fie zuwor Dich entzückt! und verstehst Du bas leben ber Liebe,

Liebst Du die Tobte so fort, lebst Du der Todten so fort.

Da trat Ugnes mit Licht schüchtern ein, sie sahe sich um, sie nahte, und sahe, ob Albrecht schliefe? Als sie das meinte, da trat sie vor das Kind, sahe mit Erblassen die reine Wange, das arme Herz, und weinte hingebeugt, und mit den Armen es zu umfangen bemüht, lange über dem Mädchen sich aus. Sie beleuchztete das goldene Häubchen, sie nahm es ab, schnitt von den schönen weichen Härchen ab, verdarg sie im Busen, seste das Häubchen wieder auf das zuvor noch erst beweinte Haupt, besprengte den kleinen Engel mit Weihwasser, kniecte zu ihren Füßen hin, und betete — dann entschlich sie still, wie sie gekommen, und verschwand wie ein Geist.

Was follt' er benten!

Wie Albrecht seinem Weibe Lebewohl fagt,

Ulbrecht's größte, ja fast einzige Freude im Leben war nun bahin, und, wie er wußte, unersegbar dahin. Agnes konnte sich nun einbilden, wie ihm um das

Berg fei. Schon vorber hatte fie fich bofe Tage prophezeit, wenn fein Rind fterbe. Aber dem mar nicht Er schwieg. Die Mutter schwieg. Das Rind wurde zwischen ihnen nicht mehr genannt, es verscholl nad und nach aus dem Ungedenken der Menfchen, von denen es faum Ginige gefehn. Seine Che blieb ohne Kinder, und fo glaubten Mile, besonders spater und auswarts: ibn babe nie ein Rind bealudt: und die fich beffere Menfchenkenner bunften, erklarten Manes tiefen Mismuth einzig allein und gewiß aus ihrer Kinderlosigkeit. Und ein mutterloses Rind sei halb so un: selia als ein finderloses Weib, deren freundliches Wirfen im Leben aufgehoben, mit Nichtigkeiten faum bingehalten, ihr schonstes Soffen aber abgeschnitten fei. Und fie verkummere wie eine halbabgeschnittene Rebe am Boden, und richte fich nie recht freudig auf, und blicke froh, von eigener Fulle ichmer, auf die reifenden Trauben der Nachbarftode. Um nagenoffen aber werde dieß Leid, weil es von Undern Schmerglich = liebreich ftets umgangen, und in ihr felber verschwiegen und doch nie vergegbar erduldet merden muffe. Und fo galt dieg vermeinte Leid auch Agnes zur - Entschuldigung, und Albrecht befraftigte den guten Glauben aus Liebe zu ibr, und Ehre fur fich, wenigstens durch Schweigen über feine fleine Tochter.

Bu seiner fürdern Zufriedenheit trugen einige Zeilen bas Meiste bei, die er, vom Kirchhof nach Hause gekehrt, in seinem Rode gefunden. Sie sagten ihm:

Ein Mittel weiß ich, wie Du an Dir felbit Das Unrecht raden fannft, bas Undre thun: Du mußt Dich argern! Dber ift bas Leben Dir ichmer, und beut es Rrantheit, Glend, Urmuth Und vieles feines Ungemache auch Dir: Du mußt Dich gramen! Ober bat bie Welt Berganglichkeit und Sed: Du mußt Dich franken; Denn alfo ftrafft Du Dich fur Undre feibit. Die bas verschuldet. - Aber, bift Du weise, Dann treaft Du ftill, mas ift und mas geschieht, Und freust Dich Deiner eignen frommen Geele, Die Alles übertragt, bie nichts Dir raubt. Und frantte Dich bas Schickfal Deiner Lieben, Co bente: Gie auch leiben nichts, wie Du, Menn ihre Seele fromm ift. Weintest Du Dann noch - bebenke: Dein vermeinter Gram Ift Liebe nur! und bann, bann fei fo felig, Wie Liebe macht Jedweden, der fie fühlt.

Und bennoch malte sich Albrecht jest in seinem sieben und zwanzigsten Jahre aus einem eigenen Gestühl \*). Er sahe namlich, wie sehr sich sein Gesicht und seine ganze Gestalt in den wenigen Jahren schon verwandelt, und er wollte sich wenigstens in dem Bilde ausbewahren — conserviren — wenn er bald noch blasser und durftiger aussäh. Er verzichtete darauf — Jemanden glücklich zu machen, und durch das warm zus

<sup>\*)</sup> Meister Albrecht fandte bieses sein Bilb nach Florenz an Andrea del Sarto. Es begründete seinen Ruhm in Italien.

rinkgestralte Bild des Gluckes glucklich zu sein. Ein rechtschaffner Mann braucht ja nicht glucklich zu sein. Gott weiß das wohl, wem er das gleichsam unvermeideliche Ueb.l in seiner Welt auslegen kann, so daß es bei dem, der es tragen soll — leicht oder nichts wiegt — bei dem im Herzen Reinen und Geduldigen. Und so dankte er Ihm selbst dafür, und gedachte froh, daß seine Ugnes von allen Haufern in der Welt in das Seine am besten gekommen, wo sie noch am gluckelichsten wäre, ungetrübt und unbeleidigt.

Und so warf er sich ganz seiner Kunst in die Arme. Nicht als zur Nettung, sondern los und frei von der Welt, wie er wohl sonst sich immer gewünscht, und doch so nicht gehofft. Doch das galt ihm ja nun gleich! Nun begann er seine "kleine Passion," sein liebstes Werk, in deren Züge er gleichsam alle seine Gefühleniederlegte, oder jene doch unter ihrem stillen Sonnensscheine, ihrem Glühen und Walten schuf.

Nur der Tod seines Baters zog ihn wieder mit Herz und Gedanken in die rauhe Welt zurück. Der gottesfürchtige Mann hatte Alles, was er schwer mit seiner Hand gewonnen, daran gesetzt, seine Kinder mit Zucht wohl aufzubringen, damit sie Gott und den Menschen angenehm würden. Er war geduldig, sanstemüthig, gegen Jedermann friedsam, und hatte, in stetigem redlichen Kampse, in mancherlei Vetrübung, Ansfechtung und Widerwärtigkeit nie viel Gesellschaft oder weltlicher Frende sich bedienen konnen. Sein Sohn

Albrecht wollte es nicht, wie Jener nicht konnte, und so fand er, auch einsam und still, ihm gleich, ja hoher an Zufriedenheit.

Mun war aber Albrecht's Mutter, Barbara, alt und arm. Es that Roth, nicht daß ihr der Gohn vergalt, denn das mare unmöglich - aber daß er ihr auch feine Liebe bewies durch Pflege und gute Tage im Alter, wie sie ihn genflegt und ihm gute Tage bereitet in feiner Jugend. Much der Bater war glucklich durch fie, und durch fie am meiften gewesen. Gie hatte ihn nur immer bescheiden gefragt, mas sie wollte, und mas er boscheiden gemeint, bas hatte sie nur immer gethan. Aber zwei Jahre wehrte Agnes des Mannes Mutter von sid. Daraber war Albrecht wohl unwillig und über den Unwillen - als verftebe die Mutter beffere Wirthschaft, und folle fie nun fuhren nun wieder die Frau. Um Rechten aber halt man innen und unabwendlich fest. Go batte er auch feinen Bruder Johannes in's haus genommen, um feine Runft ihn zu lehren, aber freilich dafür den Undreas fortichicken muffen - aber auf Reifen zu feiner Bilbung geschickt, und ihn beimlich dabei unterftutt.

Wenn Albrecht nun ausging, drückten ihm seine Freunde die Hand nun starker. Sie lobten seine Gemailde, Holzschnitte, erhobenen Arbeiten und anderes Bildwert iber Gebühr. Denn ein rechtschaffener Meisster weiß wohl am ersten und besten, welche seiner Arbeiten gut ift, und wie gerathen. Denn Niemand

weiß so wie er, was er hat machen wollen. Deum weiß er auch nur, was er geleistet, und was dahinten geblieben, weiß Gott, wo? Er merkte also wohl den Grund ihres Lobes — und nahm es hin. Die Stadt wußte also! Aber Agnes meinte nicht, daß sie wisse. Bis einst ein Marforio=Vers, als kleines Gespräch, ihr zugekommen, sie wußte nicht wie. Er war übersschrieben: "Der Herr im Hause."

Frau Meisterin. Du waast, Did unter'n Tifd zu retten?

Meifter.

Drauf fchallt es beffer, als auf Betten !

Frau Meifterin.

Gleich vort

Meifter.

Das will ich bleiben laffen!

Frau Meisterin.

Soll ich mich bucken, Dich zu fassen? Wie hoch auf einmal steht Dein Sinn!

Meifter.

Mein Kind! man wird zuletzt von Eisen; Hier unter'm Tisch will ich beweisen: Daß Ich ber herr im Sause bin! Diese übertreibenden Worte schlugen ein. "Es will gar nicht mehr mit uns gehn!" sprach sie fast weinend und zärtlich. Und dies Wort rührte ihn bis zu Thräsnen, und er hielt die aufgeregte Stimmung fest. Sie aber verstimmte sich wieder bald, und rücksichtloser, seit — ihre Art zu sein nicht von ihr selbst mehr mit dem Schleier des Geheimnisses zu verhüllen war. So steigert die Deffentlichkeit alles Vose, wie das Gute.

Wohl Schlimmes thut eine unsreundliche Frau baburch, daß sie dem Manne durch sich alle andern Frauen unlieb macht. Denn die Frau ist des Mannes Glas, durch welches er die Welt betrachtet; sie ist der Stimmhammer seiner Seele. Aber noch Schlimmeres thut sie ihm, wenn sie die Andern ihm lieb macht, ich möchte sagen: zur Ehre Gottes, daß wir doch merzten und fühlen lernen, Er habe ein schönes und gutes Werk gethan, als er Eva aus des Mannes Nibben geschaffen, und sie nun frei wiederholt, so zahllos wie Sand am Meere. Denn Albrecht's Liebe bestand eine harte Probe.

Pirkheimers Gattin, Erescenzia, war ihm gestorsben. Der arme Mann! Denn Er war arm geworsben, so reich er blieb. Er verlangte ein Bild von ihr, also! baß er selber weinend zu Füßen ihres Bettes fniee, wie er benn gekniet. Erescenzia empfange bie letzte Delung, und halte die Wachskerze und das Erucifir. Um Bett aber stehe auch seine Schwester, die Nonne zu Santa Clara.

Ihr Bild hatte — bas Kind auch verberben burfen. Es koftete alfo einen Gang nach dem Rlofter.

Clara faß im Sprachzimmer. Sie faß ohne Schleier, geduldig ihn erwartend, leicht mit einem Lacheln grugend, und nur barum war ein gartes Errothen - vor jungfraulicher Schaam: warum fie hier sei - bemerklich, weil sie gar so blag war. Als fie aber gesehn, wie - die Jahre an ihm genagt - und ein Weib fieht auf einen Blick, wie der Bart= ner an der Arucht fieht, wie der Baum geblubt, die Krucht des vergangenen Lebens, ja die Seele des Mannes auf seinem Geficht - da nahmen ihre Buge die Wehmuth an, beren er fur die Scene bedurfte! Ein schweres Bilo! Aber seine Seele hielt Karbe. Er bachte nicht: Wenn diese holde Geftalt, diese fanfte Clara beine Manes mare! - D nein! er dachte faum: wenn beine Manes mare wie fie! Denn des Baters Bille war ibm beilig, und beilig - die er liebte, denn weil er liebte, litt er ja nur! Und weil sie ihn nicht lieben wollte, litt fie.

Er vollendete die Tafel, für St. Sebaldus Kirche bestimmt, in seinem Hause, und schrieb mit goldenen Buchstaben die lateinische Inschrift darüber. Ugnes stand und sabe zu, brachte den Anfang derselben heraus: Mulieri incomparalili — und frug, was die übrigen Borte alle bedeuteten? — Albrecht wollte verzschweigen; als er sich aber gefaßt, sagte er ihr, sie hießen: "Der unvergleichichen Frau und Gattin, meiner

Clara Crescenzia, feste ich Wilibald Pirtheimer, ihr Mann, den fie niemals, als durch ihren Tod turbirte \*), dieß Denkmal."

Ugnes war zornig, als hab' er ihr bas nur aus bem Herzen so vorgesagt! Und die blasse Nonne Clara, von Crescenzia aus dem Bilde vor Wehmuth wegsehend, sabe nun auf sie! Aber ihr Auge verlor die schimmernde Thrane nicht, nur Albrecht.

Er bereitete sich nun zur Reise. Und als er von der Mutter schied, gab sie ihm die Hand, hielt ihn noch ein Weilchen, und sprach nur leise: verlaß Dich indes auf Dein Weib. Ich darf mir nicht merken tassen, wie wohl ich Dir will, sonst wird sie mir Feind. Wer ihr nicht Recht giebt, der wird ihr verdächtig. Und doch ist sie brav, so brav wie ihre Schwester, der Ehren fromm; und Beides sind gar gottessürchtige Frauen! Aber man sieht doch, und ich muß es selber sagen: die Treue ist nur eine Tugend der Frau, und vielleicht, so heilig und herrlich sie ist — noch nicht die beste. Zum Frieden des Mannes muß sie noch manch andre besigen. Ja cs ware besser, wie Pirkheimer gesagt — — \*\*) boch glaube, sie spart ihre

<sup>\*)</sup> turbavit - frantte.

W. P.

<sup>\*\*)</sup> Was er gesagt, steht im: Leben Albrecht Durer's von Roth, Leipzig bei Dut 1791, p. 21. — Ich verschmähe aber Alles Bose!

<sup>&</sup>quot;Id, ber Geger."

Reigung für Dich allein auf, vielleiche bis fie - - oder bis Du - -

Gie brach ab.

Altbrecht blieb über Ein Jahr in Benedig. Und hier wieder in die lebende ringende Welt voll junger, neue Bahnen brechender Geifter versetzt, erkannt' er, wie heilsam ein Losreißen des Künstlers mitten in seis nem Leben aus seiner beschränkenden Bahn sei, ein offenes Umschauen noch einmal in der Welt über die Mitlebenden. Er wird noch einmal jung. Sein Leben bat zwei Frühlinge! Er empfängt neu, aber mit schon ausgebildeter Kunst, das Neus empfangene mit Kraft und Sinn in's Werk zu seigen. So ästet er sich gleichs sam noch einmal aus, und treibt neue Neben, und nur auf jungen heurigen Trieben wachsen Trauben! Bersäumt er das, so versteinert er allgemach in seinem für das Bollkommenste gehalten Bilden.

Albrecht's Werke waren bis hieher gedrungen, und es kam ben Italienern neu vor, daß alles Gute und Schone nicht mehr aus Byzanz und Rom nach dem kalten Morden wandere, ohne Vergeltung als Geld; nein, daß die Zeit nun die Ordnung anfing umzukehzren, und Licht und Kraft, und Vernunft und Kunst von den Barbaren zu den sinkenden Wölkern nach Süben komme! Und was er unter Leiden und Kummer, kill auf seines Lagers Decke liegend, im Dunkeln erwacht, und im Kammerlein einsam, wie für Niemand als kich hervorgebracht, das leuchtete jest im Sonnen

icheine ber Kerne, und machte ben Menschen Kreube. Co fab er feine eigenen Werke mit Dant, und ftand bavor mit gefalteten Banden. Die alten Meifter faben ibn finfter an; die mit ihm in gleichen Sahren, errotheten; die Junger standen in schuchterner Glut. Das war ihm Belohnung genug für Alles - baneben! Das gab ihm die Befriedigung, um welche der Runftler, fast sich vergrabend, Zag und Nacht sich mubt. Denn der Mensch ist wunderlich und fast lacherlich gefinnt. Aber auch bescheiden und beschränkt. Gin Jeder will fur all' fein Leben, feine Noth und Plage nur Unerkennung, nicht einmal Lob. Celbft das Windspiel lauft fich nach dem Safen ju Lode, wenn ihm fein Berr nur fagt: bu bift ein braver Hvoll. Der fur taufer anerkannte Soldat geht wie ein Balbgott in's Getum= mel des Rampfes und kommt darin um, als follte und tonnte ein Menich nichts weiter fein als ein Neuntod= ter. Die Frau, die fich Beit ihres Lebens plagt mit Saus und Feld und Kindern, geht am Montag frifd wieder in ihr Jody, wenn fie am Sonntag Nachmit= tag eine Stunde wohlgeputt geseffen, und von der Welt faum mehr gefpurt, als Gottes Connenichein und ihre muden Sande, wenn ihr nur der Mann ge= sagt: furwahr, Du bist ein fleißiges Weib, und thust das Deine! So ist auch der Kunstler. Das Wort: Du haft ein gutes Bild gemalt, fullt sein Berg aus benn er hat redlich gethan, wozu der Herr ihm Geschick gegeben. Und barum ift bie fleine Bnuge nicht lacherlich. Denn so geschieht überall die Arbeit, die ber herr ausgetheilt für dieß Geschlecht, mit Treue, aber in Wahrheit durch die Anerkennung doch — ohne Lohn, denn sie giebt nur klares Bewustsein. Und das ist genug für ein so edles Geschöpf als der Mensch. Er arbeitet ja in seines Vaters Weinberg und ist sein Kind.

Es geschahe ihm aber auch andere Ehre in Italia. Der Meifter Bellino begehrte von ihm einen Pinfel, mit dem er die Haare, und zwar viele auf einmal, fo fubtil mache. Marcantonio Raimondi ftach ihm feine Platten nach. Undrea Mantegna wollte ihn febn, und schrieb ihm fferbensfrank mit bebender Sand. Er fuhr nach Padua, und fand den unveraleichlichen Mei= fter - todt. Die Sehnsucht hatte ihn lebend erhalten bis vor wenigen Minuten. Die Augen waren ihm noch nicht zugedrückt. In Bologna wollten fie nun lieber sterben, da sie ihn von Ungeficht zu Ungeficht gesehn. Die Runftverfessenen! Der fast jugendliche Raphael Sanzio nahm Albrecht's einfache Landschaften ju Sintergrunden und Orten fur feine Gemalde. Aber auch Falfches erscholl im Bolk, in welchem die Luge gilt und wirkt wie Wahrheit. Buonorotti follte Albrecht's Beichnungen zerriffen, feine Gemalbe verbrannt haben. Das thut fein Maler. Aber das mar ihm ein gro= Bes Zeichen; sowohl von der Unfähigkeit der Welt zu urtheilen, die in ewigem Nachbeten, was tüchtige Beifter ihr vorgebetet, babin fahrt; und bas ift traurig

für die wahren Meister und den Werth ihrer Kunft! Theils war es ihm ein Zeichen davon, daß Alles zu tebenden Mahrchen wird, Fleiß und Geschick, wie Leben und Wirken — und daß es für ein schätzbares Glück zu halten sei, wenn ein Künstler dem Volke gefällt, denn er hat dem gleichzeitigen Denken und Streben dessehen auf seine Art entsprochen, und was es geschnt und geahnt, ihm hingestellt. Verlöschen diese Ansprückennit den verwandelten Geschlechtern, dann wird er erst ein wahres Mährchen.

Diefer Herz = und Sinnstarkungen bedurfte nun unser lieber Meister sehr, als er zu seiner Hausfrau zuruckgekehrt. Er legte ihr Rechnung ab.

Weil er auf festen Figen stand, hatte er, ihr zu gefallen, von ber italienischen Heiterkeit aufgeregt, tanzen gelernt. Aber aus Verdruß an ber Sache, nur zwei Stunden besucht. Machte eine Zechine.

Es war ihm nämlich unmöglich, aus treuen, herzelichen, oft frommen Gedanken, die ihm bei seiner Kunst fortwährend im Sinne lagen, und aus den sehnenden, zurückgezogenen Gefühlen, in welchen das Bilden ihn immer erhielt, plöglich zu berauschenden und berauschten weltlichen Dingen überzugehn; und wenn es ihm auch nicht schadete, ja hingegen sörderte: alle Lust des Bolkes zu sehn und zu hören, so brachte er es doch nicht so weit, aus seinem eigenen Körper eine bewegeliche Puppe zu machen. Die Füße versagten ihm immer dazu.

bie Quittung bin, wie bag er feine fammtlichen Schule ben in Benedig bezahlt. Gie gerriß bas Dapier vor Kreuden. Wenn bie liebe Sonne in bas Bimmer Schien und bas blanke Binn bliste, bann feste fich Manes wohl bin und ichlug wieder bie Barfe. Gie lachelte gar freundlich aus dem neuen Bettgewand zu Racht und am Morgen bervor. Ja, fie ließ fich von ihrem Manne jest malen, in ein Bilb, bas Abam und Eva vorftellte, und die fast schone Manes war die schone Eva. Albrecht hatte langft die frommen Cheleute maien wollen, aber, einer Eva wegen, fich nimmer getraut. Jest mar ibm bas Bild gelungen, und ein rechter Stein vom Bergen! Much aog er ein Schauftud auf fie. Ihr Geficht fieht unschuldig und liebreich in die Bobe. Das war ihr Recht! und daß fie fo fein wollte, dem Meifter lieb. Doch nahm fie gern 1200 Gulden Rheinisch für Abam und Eva, welche in ben schonen Saal auf die Feste zogen, bas Saus ward bezahlt, und nun fah fie mit ihm eines Sonntags, als bie Leute aus der Kirche famen, jum Fenfter bingus. Locken hingen ihr lieblich an ber garten Wange berab, und der Meifter belaufchte gern durch die Lucken derfel= ben ihr schelmisches Muge. Gie mar fast fcon, und er war entschlossen, fie noch einmal zu beirathen, wenn fie nicht ichon feine Sausfrau gewesen. -

Da schallten bumpfe Tritte! Da trugen sie ein kleines Madden in offnem Carglein, mit Blumentranzen geschmuckt, jum Thor hinaus. Die Aeltern weinten hinterbrein. Ugnes wechfelte bie Farbe. Ulbrecht ging vom Fenfter.

Ach, daß die alten Tage die neuen verberben! daß der Gram geboren wird mit dem Tode unserer Liezben! Wer ein zu Bittres gelitten, der strebe nicht mehr nach Gluck, nur nach Ruhe, innerer Sammlung und Vergessen. Sonst häuft er sich Weh auf Weh; und wenn er die scheinbare Krone des Glückes erlangt, sehlt ihm der Juwel dazu, der schmückende Stein — in das Kreuz! Darum lebenslange Sanstmuth dem, dem das Herz gebrochen! ehrsurchtsvolle Bescheidenheit vor Dem, der es ihm also verhing. Nur in der Frömmigkeit ist immer Gnüge. Und die gab ihm ja auch ein Gott. Und mit ihr Alles. —

Die Aerzte nennen eine Wiederholung derselbigen Krankheit an einem noch kaum Genesenen einen Rucksfall, der immer gefährlicher ist und auf länger danieder wirft, als die Krankheit, welche Gesunde befällt; er — sindet gereizte Kranke. — Albrecht war bewegt; Agnes sing ihm an Leid zu thun. Doch — auch aufgerissene Wunden verharschen wieder! Aber auch nun in dem besseren Bustande war sie nicht froh, weil ihre Aelztern noch im Elend waren! Sie bedrückte nun das eigene bessere Loos! Er fühlte ihren Rummer mit, denn sie konnte nicht froh sein; und er nicht, denn es langte ihm kaum. Er empfand die durchgreisende Krast des Familienbandes, das enger umschließt, als Leichtssinnige

ble Quittung bin, wie baß er feine fammtlichen Schulben in Benedig bezahlt. Sie zerriß bas Papier vor Kreuden. Wenn die liebe Sonne in bas Zimmer ichien und das blanke Binn bligte, bann feste fich Ugnes wohl bin und ichlug wieber bie Barfe. Gie lachelte gar freundlich aus dem neuen Bettgewand zu Nacht und am Morgen bervor. Ja, fie ließ fich von ihrem Manne jest malen, in ein Bilb, bas Abam und Eva vorstellte, und die fast schone Ugnes mar die schone Eva. Albrecht hatte langst die frommen Cheleute malen wollen, aber, einer Eva wegen, fich nimmer getraut. Jest mar ihm bas Bilb gelungen, und ein rechter Stein vom Bergen! Much aof er ein Schauftud auf fie. Ihr Beficht fieht unfchuldig und liebreich in die Sohe. Das war ihr Recht! und bag fie fo fein wollte, bem Meifter lieb. Doch nahm fie gern 1200 Gulden Mheinisch für Abam und Eva, welche in ben ichonen Saal auf bie Feste zogen, das Haus ward bezahlt, und nun fah fie mit ihm eines Sonntags, als bie Leute aus ber Rirche tamen, jum Fenfter hingus. Loden hingen ihr lieblich an ber garten Wange herab, und ber Meifter belaufchte gern burch die Lucken berfelben ihr schelmisches Huge. Gie war fast schon, und er war entschloffen, fie noch einmal zu beirathen, wenn fie nicht ichon feine Sausfrau gewesen. -

Da schallten bumpfe Tritte! Da trugen sie ein kleines Madchen in offnem Sarglein, mit Blumenkranzen geschmuckt, jum Thor hinaus. Die Aeltern weinten hinterbrein. Ugnes wechselte bie Farbe. Albrecht ging vom Fenfter.

Ach, daß die alten Tage die neuen verderben! daß der Gram geboren wird mit dem Tode unserer Liezben! Wer ein zu Bittres gelitten, der strebe nicht mehr nach Gluck, nur nach Ruhe, innerer Sammlung und Bergessen. Sonst häuft er sich Weh auf Weh; und wenn er die scheinbare Krone des Glückes erlangt, sehlt ihm der Juwel dazu, der schmückende Stein — in das Kreuz! Darum lebenslange Sanstmuth dem, dem das Herz gebrochen! ehrfurchtsvolle Bescheidenheit vor Dem, der es ihm also verhing. Nur in der Frömmigkeit ist immer Gnüge. Und die gab ihm ja auch ein Gott. Und mit ihr Alles. —

Die Aerzte nennen eine Wiederholung derselbigen Krankheit an einem noch kaum Genesenen einen Rucksfall, der immer gefähelicher ist und auf langer danieder wirft, als die Krankheit, welche Gesunde befällt; er — sindet gereizte Kranke. — Albrecht war bewegt; Agnes sing ihm an Leid zu thun. Doch — auch aufgerissene Wunden verharschen wieder! Aber auch nun in dem besseren Bustande war sie nicht froh, weil ihre Aelztern noch im Elend waren! Sie bedrückte nun das eigene bessere Loos! Er fühlte ihren Kummer mit, denn sie konnte nicht froh sein; und er nicht, denn es langte ihm kaum. Er empfand die durchgreisende Krast des Familienbandes, das enger umschließt, als Leichtssinnige

mahnen, woburch bie Datur aber ben Rreis bes Sauswefens, ben Blick in bas leben ber Erbe, gar berglich erweitert. Gin Mann beirathet nicht allein bie Schwiegermutter auch, er beiratbet alle Unverwandte der Frau mit. Ihr Bortheil ober ihr Nachtheil geht ihm von ihnen zu. Er ift nicht reich und glücklich, bis fie alle nicht darben. Die Welt legt Schande barauf, wer fich nicht weiter mit dem Gefchlechte verbunden glaubt, als mit ber Frau, und fei fie ein Ausbund, ein Jumel deffelben. Defto mehr! Darum ift bas Befte: mit allen ihren Verwandten wohl umzugehn, fie feien wer fie wollen, weil fonft das einmal eingegangene Ber: haltniß noch schlimmer wird. Ugnes glaubte immer: Albrecht achte ihre Familie nicht, worin nur Sandwers fer maren, den Bater ausgenommen, den Mechanikus, ber auch in ber Stadt zu ben Keften jog, Barfe fpielte und fang, alfo auch ein gutes Glas Wein liebte, alfo auch oft bas Lette - bas Ueberwiegende - nicht verschmabte, wo er bann kam und ber Tochter Bormurfe machte mit lachelnder Miene, bis er fich felbft burch feine Lehren ju Thranen ruhrte! Dber er fang febr fomisch, mit abwechselnden Stimmen ber Frau und bes Mannes, "das Lied vom Sausherrn." Ja es hieß, er habe es felber aus Born gemacht. Das gramte wie billig die Tochter. Albrecht lachelte ob des Alten; benn im Wein ift Wahrheit. Er burfte ben armen Mann alfo nur mit großer Ginschrankung lieben und toben. Denn er ichaute alle ihre Bermandten. Ihm

war kein Stand, kein Rang, kein Reichthum in ber Welt. Alle ihre tausend Aleinigkeiten, ihr Drängen und Streben und Ueberbieten kummerte ihn nicht. Er strebte nur nach dem Einen, und lebte in seiner Welt. Jeder galt ihm das, was er war; ja, was er sein wollte, auch das schlug er ihm an; denn als Kunstler wollte er selbst gechtt sein, der mehr als alle Undre das Alles, was er sinnt, was er schaffen will oder konnte, zu seinem innern wahren Werthe mit anschlägt. Nur lernte er, daß es nicht wohlgethan sei, zu heimlich wohlzuthun, daß es selbst unsere rechte Hand, die Frau, nicht weiß. Das that ihm nicht gut! Und auch andere Armen wissen es nicht, wo sie Huste sinden.

Bu allem Alten kam nun noch biese Last. Und wie die Körper an Schwere scheinbar zunehmen, je tiefer sie fallen, desto schwerer drückt eine, Tage, Monde, Jahre getragene Last. Und daß Jemand sie gern trägt, vermindert nur die Klage darüber. Er wollte nur arbeiten, sie wollte nur Geld, und zum Glück deckten sich diese beiden Begehren. Und es ist billig, daß Viele eine Sache aus verschiedenen Absichten wünschen, nur verdenke Keiner dem Andern die seine, und zwinge sie ihm auf. Dafür lernte Albrecht alle Leidenschaften darzstellen, je auffälliger sie sich in dem ruhigen Spiegel seiner Seele malten, ja einbrannten. Satz und Gegenssatz siehen Künstler: Liebe, Freude, Vergnügen, Geduld, Mitleid, Andacht, Verwunderung, Entseyen, Jorn, Traurigkeit, Neid und Haß, das Alles gelang

ihm, deß war er Meister, und pries bankbar und mit aufrichtigem Herzen sein Gluck als - Maler, und darum bas: als Mann.

Indeß. - die Leidenschaften Derer, die wir lieben. steden an! und Albrecht malte und schniste und bildete Manches in ihrer Absicht - ihr Freude zu machen. Bei ihm mar tagliche Schule: nicht geizig zu werben. nicht murrifd, und gankifd, nicht herrichend, unverftanbig und doch hochmuthig, wenn Alles nach Wunsch ging. Denn alle Kehler eines Menschen ftammen gewohnlich aus einem und bemfelbigen Grunde. Der Ruhm freute ihn kaum mehr fo, - er lebte burch ihn gleichsam in einem getragnen, erhobenen Buftande, ber vortheilhaften Ginfluß auf feine Werke ubte, benn die Welt gewinnt burch das dem Runftler gespendete Lob am meiften felber - und wenn Kunftknechte und Meifter aus Stalien bis nach Frankfurt ju feiner Simmelfahrt ber beiligen Maria wallfahrteten, fagte er nur ein bufteres : Go ? bagu. Denn er furchtete fich faft, an einen neuen Ort ein Gemalde zu fchicken, des Ruh: mes, und dann - des Bedauerns wegen. Denn mer ihm als Maler nicht wohlwollte, und boch seinen Werth nicht gang megftreiten konnte, der verbarg feinen Reid darin, daß er ihn als Mann bemitleidete und dann boch einen unglücklichen Maler nennen fonnte. Die ihm ein vertrauter Freund berichtet, follte die Runft Buonarotti's Frau bleiben, ja Raphael wolle lieber dem Weibe überhaupt gehoren, als bag Gine ihm, wie man fagt, gehore.

Das that Uibrecht mohl leid, nicht nur jener Mans ner, fondern vorzuglich um Manes willen. Er arbeitete viel; nach und nach famen, in Jahren, viele Ducaten. die Manes blank musch und vermahrte. Fur fie ja waren fie. Unfangs hatte das Gold nur langen follen, die paar Jahre, die sie junger mare und ihn überleben fonnte, nothourftig zu bestehn; bann, fie fo qut zu durchleben, wie sie jest gewohnt mar; zulest aber follten die Binfen davon ichon dazu reichen. Auch bas! - Jedes Menschenkind wird überall und immer mit gleich großen Unspruchen an menschliches Wohlsein geboren. Alles will und foll es genießen; aber Alle konnen es nicht. Und die Jugendzeit ift, von diefet Seite betrachtet, blos die Gewohnung im Saufe ber Weltern an den Buftand, der in der Beit besteht, in welche es eintritt, in welche es mahrscheinlich gelangen fann, und bas Baterhaus ift die Stufe, von welcher es ausgeht. Das fernere Leben aber ift; in diefer Rudficht, bloß die Befchrankung aller Bunfche in der Menschenbruft bis auf das Maag des Rechten und des mit dem Wohlsein aller andern Beftandigen. Bugleich aber auch die Schule der Geduld und ber Beisheit; es lehrt Jeden, mit dem gufrieden ju fein, was es ihm geben konnte, und aus diefem Begonnten alles menschliche Gluck zu entfalten, es binein zu tragen, oder barein gu feben. Wer nun nicht vom Leben

ternt, sondern die allgemeinen Ansprüche, ungebengt durch tausend Krankungen, unverringert ja gesteigert und erzürnter, durch das Leben tragen will — der muß unzuseicden sein, je heftiger er sehnt, je mehr Ansprüche ihm Schönheit und Jugend, Kunst und Glück überhaupt zu geben scheinen. Er schlägt die Güter nicht an, die er hat, ja er schlägt sie aus und genießt sie nicht, bis er klug wird, das ist, die auch sie ihm versschwinden.

Jest farb auch noch Albrecht's Mutter, Barbara, eine Tochter von Kunigunde, bes Dellingers von Weißens burg Tochter, also adelig. Ugnes hatte fich eingebildet, fie muffe ftolz fein, und auf fie verächtlich herabsehn. Die Meinung verlette ihre reine naturliche Rraft, ihr menschliches Bewußtsein. Dem alfo wollte fie vorbaun; und fo hatte die Mutter Berspottung, bohnische Worte und Schreden zu bulben. Die fromme Mutter aber bulbete nichts, weil fie bas Alles der Frau bes Cohnes vergab, und ichied, aus papftlicher Gewalt von Pein und Schuld absolvirt. Der Gott anabig fei! Gie mar neun Jahr bei ihm im Sanfe gemefen und er vermißte fie schwer; denn ein Blick in ihr Muge, ein Buspruch von ihr: "mein Cohn!" und er war erquickt und fanft wie zuvor. - Die Angen waren nun zu. - Was fonnt' er thun? Brifden Mutter und Frau ift der Mann fein Richter, und wo Liebe nicht beffert, ba bofern alle andern Berfuche.

In der That mar ce nun ftiller im Saufe. Uber

durch alles Krubere batte fich Manes auch das Lob ihres Mannes verdachtig gemacht, das er ihr gern ertheilte, und meinte er, giebe fie auf. Die leicht fie etwas auf fich beutete, sei baraus ju febn, bag, ale er einft eine fieben als Ergebniß einer optischen Rechnung groß auf bie fcmarge Tafel gefchrieben und weggegangen, fie meinte, bas bedeute ihr die berufene bofe Sieben. Lachelte er, fo meinte fie; bauerte ihn bas arme, fcheue, furchtsame Rind, bann lachte fie. Und fo ging er mit gleicher ernfter unverzogener Miene durch die hunderts farbigen Tage. Das nannte fie Bleichgultigfeit, Ralte! Aber er hatte ja nicht gelitten, wenn fein Weib ihm endlich gleichgultig hatte werden fonnen. Kehler berer, die wir lieben, machen und doppelte Unaft - fie, ach fie follen mehr als wir schuldlos und rein fein! Des= wegen gestand sie keinen zu; und er verbarg fie fich felbft, und hoffte noch ruhige Tage - bes Berbftes.

Da hat sein weichherziger Schüler ihm einen hers ben Streich gespielt. Sein Meister that ihm leid, mehr als sein Bater, und meinend, daß Albrecht's Tod auf Agnes einen bleibenden guten Eindruck machen musse, hatte er sein Bundel geschnallt, schon von ihnen Abschied genommen, war aber im Dunkel zurück in Albrecht's Malerstube gekehrt. Dort hatte er die von Albrecht's Buste getreu genommene bleiche Wachsmaske dem Kleider-Maune angefügt, der Albrecht vorstellen sollte, und ihm seinen mit Farben beklepten alten Maclerreck angethan.

Er legte ihn so, als sei er von der Leiter gestürzt, und goß dunkelrothe Farbe, wie Blut, über ihn her. Dann pochte er selbst mit angstlichen Schlägen an Ugnes Thur, die erschreckt mit Licht in das Zimmer lief, und erstaunt und versteint vor ihrem todten Albrecht stehen blieb, bis sie zu ihm kniete, das Blut von der Stirn strich, die Albrecht, so eben nach Hause kommend, herein tritt, die sie sich umsieht, seinen Geist erblickt, der auf sie los schreitet, die er fragt, die sie ihn erkennt, blutroth vor Jorn ihn von sich stöft, hinaus eilen will, das Licht verlöscht durch den Windzug des Kleides, sie die Thur nicht sindet, und Beide im Dunkeln sich endlich fassen, umarmen, und bitterlich weinen.

Meißt Du, was geschehen ist, meine Ugnes? fragte sie Albrecht zulest. Du lebst! sprach sie. — Rein, sprach er, Raphael ist todt! Leonardo da Vinci ift todt! Das ersuhr ich heute auf einmal!

Sie ließ ihn los. Die Gewalt bes Himmels, die Michtigkeit der Erde, die in dem Worte lag: Raphael ist rodt, schlug wie ein Donnerschlag ein. Die Nacht ward liebreich zugebracht. Ugnes beschwor ihn jest, in die Niederlande zu reisen und des Kaisers Einladung anzunehmen, damit er sich erhole. Dann solle er gar nicht mehr malen. So getroffen war sie, wie ganz Europa. Ihr Mann lebte ihr doppelt an diesem Tage anf. Und es ist ungeheuer und granzt an das Fabelbafte, wie viel ein tüchtiger Mann durch den Tod

eines tuchtigen Mannes gewinnt. Er fleigt breifach im Preise, wie die Sibnllinischen Bucher. Beil er ihn überlebt, scheint er ihn auch so zu überbieten; ihn umalangt noch die Soffnung, und manches Wort fallt gu feiner Gunft von feinen Freunden auf die Magschale bes Lebendigen gelegt, die fie oft burch leeren Uthem und eitles Lob binauf hauchen - indeg man den Todten, an die uralte, ftille, nichts mehr wirkende Schaar der Todten gereiht, mit dem Morte abfertigt: de mortuis nil nisi bene (von Tobten nur Gutes). Wird er nun obendrein alt, überlebt er die Meister feiner Zeit, bann wird er schon durch die bloge Gnade Gottes ein Unhalt der Runft und Runftverftandigen. Denn das Alter ift auch in dieser Sinficht eine wunderbare Gnadengabe. Ja, der ichlechtefte Romodienichreis ber aus Aristophanes Beit burfte feck noch heute nur leben, und er wurde ein Drakel ber Beiten fein; und wenn er nur dafigen und nur noch die Worte fagen konnte: Das ift ichon! bas ift ichlecht! fo wurde man ibn aus Chrfurcht vor feinem marchenhaft langen Gilberbart und bes Munders seines Daseins megen gum Michter mablen, und feine Weisheit preisen. - Albrecht schämte fich fast zu leben, da Jener todt bieß. Doch der lebte in feinen Werfen. -

Nun wollte sie ihn nicht allein fortlaffen, weil es ihr naturlich schien: er komme nicht wieder. Aber er war dankbar; keinen Abend, keinen Morgen vergaß er, das er durch sie so glucklich gewesen, ein Kind zu Schefers neue nor. II.

besisen, und gerade nun dieses geliebte Kind nur, burch sie. Un die kleine Ugnes zu denken war feinem Herzen genug, sein Weib immer zu ehren, und ihr verbunden zu sein. Außerdem war' er vielleicht längst — aber dieß Außerdem gab es nicht.

Co reif'te nun Manes und Gufanna mit iom. In ben Stadten, durch wilche fie famen, mar ibm bie angethane Chre nur lieb, weil fie ihm in Manes Augen Werth — Duldung geben folite. Das mar wohl freilich nicht das rechte Gefühl. Aber foll das ber Welt schaden, wie wir fie verfteben? oder ihr Gu= tes uns jum Beften wenden? Darum ichenfte er Bilber weg, wie die heilige Unna und Maria mit dem Chriffustinde dem Bifchof zu Bamberg, weil er ihn gu Gafte lud, und in ber Berberge auslosete. In Untorff luden ibn die Maler auf ibre Stuben mit feinem Beibe und Susannen; fie hatten alle Dinge mit Gilbergeschirr, andere kostliche Bierrath, und überkostlich Effen. Huch ihre Weiber maren alle da. Und da er zu Tifch geführt wurde, da ftand bas Bolk auf beiden Geiten, als fuhre ten fie einen großen Beren, auch unter ihnen gar treffe liche Personen, die sich alle mit tiefem Rigen ehrer: bietig gegen ihn bezeigten. In fpater Nacht begl.ites ten alle ihn und fein Weib mit Windlichtern beim. Manes fonnte fich nicht genug verwundern und ward gang irr' an ihm, und nachdenklich.

Eine fchwere, aber einflugreiche Erfahrung machte Albrecht, ale er fein Weib in Untwerpen gelaffen, an

der Kuste ein Schiff bestiegen, zu Armyud eben ausfteigen wollte, durch Sturmwind das Seil zerriß, und
bieser ihn hinaus auf die furchtbaren Wellen der See trieb. In der Gefahr ward er inne: seine Ugnes konne, musse, und werde auch ohne ihn leben! dieß Gefühl schlummerte seit dem Tage in seinem Herzen, und schlug, wie ein lebendiges Wesen, zu Zeiten ein Auge auf, und sabe ihn an, oder regte sich.

Mun fuhr er von Untwerpen nach Mecheln. Frau Margareth, Carl V. Schwester, wollte seine Ugnes sehen. Sie ware lieber gestorben, als sich von der hoben, spisredigen Frau so durchtariren zu lassen an Leib und Seele, ohne ihr ein Wort wiedergeben zu dursen. Aber da half kein Zappeln und Strauben. Sie schmuckte sich unter Thrancn.

Jedoch Frau Margareth empfing die noch immer fast schöne Ugnes gar freundlich, die ihr lieblichstes Gesicht heut' vorgesucht. Sie hieß sie niedersetzen, und kredenzte ihr selber Wein und gebackenen Zierrath. Ihr seid unsere liebe Frau Ugnes, sprach sie zu ihr, denn Ihr wist einen Kunstler zu halten, wie es ihm wohltetu und der Welt. Eines Künstlers She ist zwar nur eines Menschen She, und die Frau ist des Mannes Husse und Labsal in jedem Gewerk und Stande. Und jeglicher Mann bedarf Troft, Erheiterung, Frieden in seinem Hause, um zu übertragen, was das Leben mit sich bringt, und noch Krast zu vehalt n, nach Ausen zu wirken. Die Freude aber giebt die höchste Krast,

18 \*

zu thun und zu leiden, mein schoner Engel. Kande er aber babeim ein finftres Geficht, wo fonft fein lachelndes Weib faß, borte er Nichts, oder ein Gemurr, woher sonst liebe Worte an sein Berg drangen, mar' er anderswo lieber, ihm mohler als in feinem Saufe, dann Rube, dann Che gute Racht. Denn das ift ein Beichen, mo die Manner so oft als moglich des Tages, fo lange als moglich des Abends außer ihrem Saufe nach Vergnügen aus find - ba taugt die Che nichts, ber Mann, ober die Krau, ober Beibe gusammen. Denn mare nur Gines recht flar und vernünftig, gebul= dig und fest, und das Undre nur willig und Lehre an= nehmend, bann hatten fie Beibe das Gluck gefunden und feftgehalten. Freundschaft, felbft mit Jugendfreun= ben, wird fehr ermäßigt in der Che - denn die Frau ift bes Mannes befter Freund. Und jedem die Seine. Mur der Berdroffene sucht die alten Freunde wieder. Aber Guer Albrecht, liebe, schone Frau, bleibt fein gu Saufe, wie ich hore, und wirft keinen falichen Schein auf Euch, fondern ben achten - auf fich.

Agnes brannte zu fprechen, und wenn ihr Mann in den langen Jahren jeden ihrer Büge zu lesen versftand, so wollte sie sagen: Spott? wie! sind die Bornehmen: Kanzelredner, denen Niemand auf ihre Worte ein Wort entgegnen, nur benken darf was er will, und lächeln? Aber nachher! nur Geduld! Freilich kann man Jeden beleidigen durch feine Nede, baß er nichts

erwiedern kann — aber wer ein Billiger ift, steut seine Robe so, daß er Riemanden im Herzen beleidigt. Du Urge! —

Da faßte Frau Margareth Ugnes Band, jog ibr ben Sandiduh aus, befahe bas garte weiße Sandchen, streichelte es, und hielt die ihre daneben, als messe sie Die Kinger. Dann mablte fie aus einem Schmuckfaftchen unter vielen Ringen einen der schönften, ftedt' ihr ihn an, und sprach holdselig: Nehmt diesen zum Dank für alle Fraunde Eures Mannes aus meiner Sand. Denn ich ehr' und lieb' ihn fehr - mit folder Liebe, die fein Weib, auch Euch nicht, Schone Ugnes, eiferstichtig machen barf. Ich liebe feinen Beift, und was er hervorbringt; Ibr, Ihr liebt ihn felbit, und besitt ihn allein, fein Berg, fein Kuhlen und irdi= iches Leben. Aber es ift billig, und gar nicht recht von Menschen erkannt, bag die Welt die Frau des Runstlers vorzüglich ehren muß! Denn sie ist feine Bausehre. Done ihr Gluck ift feines - Ungluck. Gie ift an ihn wie die Ulme an den Weinstock vermablt, er ift der Welt der fuße, der fruchtbare Theil, aber fie halt ihn und tragt ihn, dag er Trauben bringt - und ohne fie - finft er zu Boden. . . .

Sie wandte fich einen Augenblick weg. Albrecht schling vor ihren feuchten Augen die seinen — zu Bosten. Agnes hielt das Glas, gar malerisch, an die Purpurlippen und schien vom funkelnden Weine zu schlierfen.

Trinkt nicht so, gute Ugnes, fuhr Frau Margareth fort, trinkt auf die Gesundheit Eures Meisters: langes Leben und heitere Tage!

Und Ugnes flufterte, sie, nicht ihn anblidend: fans ges Leben und heitere Tage!

So ift es recht! fprach die Fürstin; nun fei auch Eure Gesundheit getrunken von mir und von ihm! benn da der Runftler nicht arbeiten fann, wenn ihm nur eine Bolfe, ja nur ihr Schatten die Seele ver: buftert, geschweige ein Gram ihm das Derz gusammen= gieht, und nur durch große, freie Uebergewalt eines reinen Gemuthes es bennoch vermag, aber zugleich bas burdy nach und nach von weltlichen Dingen abgezogen, vollig abgespannt wird, und zulett die Seiligen mit weicher Inbrunfe mehr verebrt, als er noch Drang fuhlt, fie darzuftellen - fo trint' ich auf Eure Befund: beit! Die Menge der Werke des Meifters verdanken wir Euch! Ihr fachelt die Gorge von ihm, er ift frei von menschlichem Bedurfen durch Gud. Denn bas Wenige, was der Runfiler auf Erden bedarf, und dar= um noch von ihr begehrt, das wendet Ihr liebreich ihm zu, daß er faum weiß, wo es bergefommen, wenn er nicht Eure ftill wohlthatige Engelshand an der Babe erkennte, an dem stillen Frieden, der über ihm maltet. Co fpurt er nichts von der roben Delt - als Gure Liebe, wie milden Fruhlings = Connenschein, die das Berg ihm weit und die Scele groß macht. Dafur feid The so gludlich, die schwarmende Rreude zu theilen,

ble ihn jedesmal gleichsam noch ein Stud auf bem Lebenswege fortreißt — als haben himmtische Geister seine Seele fortgesahrt, indem er arbeitete — wenn ihn wieder ein Wirk vollendet ansicht. Aber ein Gott bez lobnt nicht nur den Schmerz, nein, liebe Agnes, er besohnt auch reine, liebende Freude! Und Alles, was Ihr dem Manne thut und seid, wird Gott Euch lobz nen. Glaubt das sicher.

— "Sie spricht Entsetliches! Ware bas so?"— lispelte Agnes, por sich hinftarrend. Dann erkannte sie Margareth, und so sate sie laut zu ihr: Gnadige Frau! Ich verstehe Euch; aber Ihr versteht nicht mich, und seid doch ein Weib. Es sei so! Ich ertrag' es nicht mehr. Aber das hert: Menschlich Gericht ist mangelhaft, nur wer die Berzen kennt, der konnte richten, aber Der richtet nicht, weil Er sie kennt, und weil Er sie gebildet.

Ihr wist, wendete Frau Margareth sich zu Albrecht, daß der Kaiser gesagt, Ihr war't wegen Fürtrefflichkeit Eurer Kunst mehr als ein Edelmann, den Er aus jedem Bauern, aber aus einem Edelmann nicht einen Künstler machen könne, da Euch Einer von ihnen auf seinen Besehl die Leiter nicht halten wollen, weil er seinen Adel dadurch zu bestecken geglaubt — hier reicht Euch der Kaiser auch die goldene Kette, der Ritter Schmuck und Zeichen. Ihr seid heut zu ihm zur Tasel geladen. Auch seid Ihr zu Seinem Hosmaler ernannt. Wenn Ihr also sühlt, wie Ihr sprecht, unsere liebe

Frau Agnes, so freut Euch ber Ehren Eures Mannes! Ihr werbet mit ihm leben, wenn Wir, burch hohen Stand im Leben abgefunden, nur noch als Namen auf dem burren Stammbaum, als vergelbte Dinte erscheinen.

— Jest zieht in Frieden.

Ugnes enteilte, hochroth im Gesicht. Frau Margareth winkte Albrecht noch einmal zuruck. Sie stand ein Weilchen stumm und sinnend; dann sagte sie ihm: Das arme Kind thut mir doch leid — sie ist ein Weib! und das sei Euch unverhohlen: Ich mochte desgleichen keinen so gar ehrenvesten Mann, der im Himmel lebt, und nur aus Gnaden bisweilen zu uns auf Erden hernieder steigt, der weiblichem Urtheil entzogen, nur laus ter Belobtes an sich hat. Wir Weiber bedürfen einen Menschen.

Albrecht verneigte sich. Da gewahrte sie den Ring im Boden des Weinglases, das Agnes hingestellt. Nehmt ihn, sprach sie, ich schenke ihn nun ein zweites, ganz anderes Mal, Eurem Weibe als Weib.

Ugnes war nicht zu fehn. Sie lag zu hause krank, und die Apothekerin erhielt vierzehn Stüber, und der Monch, der sie besuchte, acht Stüber. Dann packte sie ein, und das bedeutete Albrecht die heimreise nach dem gewohnten und lieben Nurnberg.

Dort vergrub fie sich in Einsamkeit und Grillen, und sie vermehrten sich in ihr. Die Worte der Frau Margareth wirkten gar heftig nach, auch hatte sie ihn fur viele Urbeit, die er ihr gemacht, oder geschenkt, durch jene Worte für reichlich und aut bezahlt gehalten. Much dem Ronig von Danemart, ber in Bruffel war, hatte er die beften Ctucke feines Runftdruckes verehrt - aus Chrerbietung. Denn es war ihm eine Freude, den Leuten mit feiner Urbeit Freude gu machen, und er lebte Redem zu gefallen. Mur den Vornehmen follte er nicht ichen fen! meinte Hanes; aber bas meinte er ja nicht. Die Reichen muffen mit fur Die Urmen bezahlen. Jest folite er oft von einem unvermogenden Liebhaber feiner Arbeit ein paar Gulden beraufdingen - nicht nachlaffen! Aber - Sans Frei, fein Schwiegervater, lag ichon zwei Jahr frank; feine Frau farb, da mard fur fie und Albrecht zugleich ein Begrabniß gebaut, und nach fast zwei Jahren erft starb auch der Schwiegervater. Ugnes Gram mar alfo bop= pelt tief; benn ihr Bater war in faft unmöglich gu duldenden Widerwartigkeiten bahingegangen, und ihr Leben und Streben fing ihr baburch nun an: als ein vergebliches zu erscheinen. Gie batte nun ein Saus, Alles was man barein bedarf, eine Pupftube, gute Rleider, Aussicht, nicht zu verderben, Ehre - fo viel fie wollte, - aber Alles zu fpat, Alles nicht fo beifammen, wie es bas junge Ropfchen fich gedacht, und was die Menschen fich erft erstreben sollen, damit fie ein Geschaft im Leben hatten! Saben ift todt, Streben lebendig; und barum ift Streben und Gehnen ge= nug, Erlangen beift Del ausgießen auf das Meer unfrer Banfche. Bu fpat erlangen gieft Galle aus fiatt bes Deles.

In diefer letten Beit mar aber auch Melanchthon in Rurnberg; gleichfam Luthers Staatsfeeretair, ber Alles in weltbeftandige, gultige Formen brachte, und bie neuen Pfropfreiser auf die wohlverstutten Baume funftgerecht fügte, bas ber Caft bes alten Stammes neue, veredelte Früchte tritae. Albrecht bing dem alten Lichte an, das in die neue Zeit getragen ward. 2018 ein Rinnler mar er zu denken gewohnt, und gurud zu gebn auf die Quelle der Werke und von ihrer Musbils bung bis in den Beift, der fie gebildet; gewohnt, den Bedanken wo moglich immer ichener und mabrer ausjupragen. Das trug er jest über in Gemuthefachen. und war bald im Klaren und Reinen. Plun batten jene Manner Die Che aus den Sacramenten gethan - Albrecht lobte die neue Mahr überhaupt - und fo fchien es Manes, er bange ibr an - um bie Scheidung frei gu haben. Gie entfeste fich vor Melanchthon, wo fie ibn fab, und der verschiedene Glaube entfremdete endlich Hanes und Albrecht. Gie glaubte, fie befagen nun zweierlei himmel, Jedes fei von einem andern Gott erschaffen, und wie ihr Ginn, fo fchied fich ihr Leben, und Leben ift die Che vorjugsweise! Manchmal trauerte fie, daß er zeitlich und ewig solle verloren gehn, wozu er lachelte. \*) 2113 Er

<sup>\*)</sup> Der rebliche evangelische Maler (benn folche find

aber 33r Beweise führen wollte, ba fagte fie: hebe Dich weg von mir: Satan!

Das Wort, traf ihn nach allem gelittenen Sarme, bei allem Wohlmeinen in feiner Seele, fo bart, daß er beschloß: fich wirklich von ihr weggubeben, aber nicht als folder, wie fie ihn genannt, sondern großmuthig, ja verschwenderisch. Die Liebe thut gern groß, spielt gern die Ronigin, die Reiche, die Alles Opfernde, Bottlichfrohe und - boch die menfchlich Weinende. Und das mit Recht. Die Liebe hat an fich felbft genug; was fie giebt, empfangt fie wie von einem Gotte tausendfach gurud; was fie entbehrt, genießt sie tausend: fach im geträumten feelenvoll mitempfundenen Genuffe Deffen, den fie liebt. Geltsame Rraft! Munder der Natur - fo naturlich bem, ber fie im Bergen tragt. Richts gilt bem die Welt, der fie bat, aber wer fie nicht hat, erlangt fie nicht um eine Welt, nicht um fein eigenes Wefen - ober vielmehr: er glaubt nicht, fie dafür zu erkaufen, weil er nicht auf ungewohnten Gewinn es hinguwerfen fich getraut. Doch es fei gefaat: Albrecht ließ seiner geliebten Manes Alles - et

allein die mahren, bleibenden, deren Werke niemals hirngespinuste werden) erkannte gewiß den Werth seiner Frau, die ihn hier und dort gern selig wissen wellte, und ehrte ihre jahresange große Beunruhigung, die er zu tosen wünschte durch liebende lieberzeugung, durch Bernunst, die freisich schwer Eingang sündet bei allen hassenden, und saft noch schwerer bei Liebenden!

zählte das Gold — es waren 6000 Gülden; er übersfah die Rupferstiche, die Gemälde — er ließ sie ihr. Aber ein Herrlicheres als Alles ließ er ihr auch — sie behielt sich selbst! und in ihr sein Wesen und Denken und Lieben, das er für Nichts anschlug, weil eben sie für Nichts es achtete.

Diese Empfindung machte ibn so fleinmuthig, daß Er nunmehr auch bas fur Nichts hielt, mas er mit feinem Leben, mit so viel Liebe geleiftet - feine Runft und feine Werke. Sa, er wollte guruck nach Ungarn, nach dem Dorfchen Entas, woher fein Grogvater, Unton Durer, als armer Goldschmied nach Murnberg einge= mandert - dort wollt' er verschallen, wieder den Weinftock pflegend, Stocke pflanzend, Reben schneibend, Trauben lefend, wie feine Bater, gar ehrenwerthe Leute. auch ohne einen Namen zu hinterlaffen. Aber - feine Gewohnheit zu Wirken ließ ihm das felbft im maden Traume nicht zu. Er wollte nur Rube haben, Rube, Rube, fur feine letten, beften, durch das Leben getra= genen Werke! Die mußten noch werden! Die follten noch Manes viele Goloftucke bringen! Denn von Ihr fich zu Scheiben, das fam ihm nicht ein - fie follte gindlich fein, wenn Er nicht bei ihr mare - bas wollt' er, bas meint' er. Denn wenn auch bie neue Lehre das zugestand, so war ihm fein alter Glaube boch so gewohnt, daß er einfah, nur die ihn als Rin= ber erfaßt, wurden ihn einft in das Leben tragen. Dieß Geschlecht nicht. And fehlte ihm der einzige

schriftmäßige Grund zur Scheidung; denn in die Spigfindigkeiten: daß auf wie vielfache Weise die She gebrochen werden konne, ließ sich sein Berg nicht ein, ob es gleich voll davon war!

Und so schied er auf Zeit von seiner Agnes.

Es war ein Sonnabend, an welchem er foust im= mer Gott für die oft wunderlich vollbrachte Woche gedankt. War er bis dahin nicht vom Laufe der Welt gerührt, bann, bei dem Nachtgebete, war er's gewiß. Dieß ehrfurchtsvolle Gefühl am Sonnabend ftammte vielleicht geheim von der Runde, daß der Sonnabend eigentlich der mabre alte Sonntag fei. Darum konnt' er nur an biesem icheiben. Er meinte ja ein autes Werk zu thun. Er war fertig angezogen, nichts als wenige Reifestüber in der Tafche. Manes fchlief noch. Er trat zu ihrem Bett. Er bewunderte das Weib, das ihn so beglucken konnte, ach, und die felbst so elend ichien mit ihm, durch ihn, daß er weinte gum erften= mal fast laut. Er fußte fie auf ben, auf ber Dede liegenden, blogen Urm. Sie schlug ein halbes Auge auf.

- Id gehe! flufterte er.

Bebe mit Gott! fagte fie, wie im Traum.

- Ich komme wieder! fprach er.

Aber fage das nur Ginem Deiner Freunde; fprach fie.

Das will ich! sprach er.

Co mar es benn geschieden. \*) Es mar erftee Krubling. Die Morgenfonne lachelte ihn an, als er jum Saufe beraustrat. Dafür lachelte er ben boppel: ten Adler über dem Thore an. Alls er aber durch bie morgendlichen Strafen binaus zum Radleinmacher. Meifter Cebald bei bem Connenbade fam, der ibm feine Solgiode guridtete, und als ihn auf dem junaen Grafe die Ganfe angischten, die fleine gelbschims mernde Ganslein im Morgenthau meideten, da lebnt' er fich an den Baun des Gartchins, und als nach und nach feine Gebanken ermachten, borte er, wie brinnen im Saufe Meifter Cebald bei'm Kruhftud feinem Weibe, feinen Kindern und Gefellen einen frifchen Schwant portrug, ben Meifter Sans Cache erft geftern Abend in's Bolk gebracht. Weib und Rinder lachtin! bas maren ihm Stiche in's Berg. Ach! Da war Freude im Saufe, wie bei Meifter Cache. Doch faßte er Muth, trat ein und bestellte neue Sticke bei Meifter Sebald, wenn er aus Klandern wiederkebre. Und ber Mann ftand ehrfurchtsvoll vor ihm, feine Die in ber hand, die Frau hielt aus Respect die blogen Sande vor ihm in die Schurze gewickelt, und die Rinder bielten fich, fast furchtsam vor ihm, an fie an. Er lachelte, er mußte das beffer! Die Ganfe gifchten ihn

<sup>\*)</sup> B. Chakefpear verließ, nur 60 Sahr fpater, Frau und Rinder.

<sup>3</sup>d, ber Geger.

wieder an, als er fortging, aber er lachelte - er mußte bas beffer!

Wie junge Reben des Weinstockes oft mit ihren grunen Schnuren feinen Gegenftand erreichen, um fich festignwiffeln, und ich manten, fo hatten manche Befuble Albrecht's, Manes nicht erreicht; wie aber im Derbit ber Minger auch die festangewickelten und nun vertroffneten Schnuren der Rebe logreißt, fo meint' er fich loszureißen. Co lange hatte fein Scheiben gedauert! Nur in vielen Jahren loften fich feine Gefühle, feine Gedanken mit Schmerzen von ihr ab. Denn was in der Welt fichtbar als Werk, ober wieder mirtend als That ericheint, bas mußte Alles lange, lange guvor merben und reifen; und was die Welt von Unternehmungen auch ficht, es find Ales Fruchte, die vom Baume des Lebens fallen; fonft erblitt fie nur Blatter, und hort es rauschen! Die Dinge bluben in: nerlich wie die Reigen, verschloffen und unscheinbar. Co reift nur immer das Alte im Seut', und im Seut' wird die Bukunft gefact. Dft Jahre lang verlieren wir burch taufend kleine Sehler die Gefundheit; wir fterben burch bas Leben. Die Krantheit ift die Unftrengung ber Natur, und zu heilen, alles Miggethane oder Belittene in bas naturliche Berhaltniß gu fegen, und uns in Schmergen es abbugen ju laffen, bamit wir flug werden auf die noch geschenkten Sabre.

## Ruhe im Leben.

Bon leiben, meiben und scheiben If scheiben bas bitterfte Leiben, Drinn qualen sie alle Drei! Dech ach, von leiben und meiben Wählt gern ein Liebenber: leiben — Weint boch die Geliebte babei!

Albrecht meinte nicht weit genug wandern zu konnen, 'um vor einer augenblicklichen Umkehr, Die ihn jeden Abend anwandelte, fich sowohl als feine arme, fich felber qualende Manes zu fichern. Ihre eigene Qual hatt' er im Grunde nicht mehr mit ansehen kon: nen; benn welcher mannliche Ginn - ber nicht eine Schuld gegen den himmel tragt, wurde im Ernft durch ein Weib gebeugt! Das fordert auch feine; nur ihre Wünsche gleichsam zu behnen, oder wohl auch zu vergeffen, verftebn fie nicht immer. Ich, und das Leben verlangt so viel von und, Sinnehmen und Singeben! Das Schlimmste vom Leben ift: daß wir Alle auf dies fer Erde zum erstenmal leben. Alles ift neu, Die= mand wird die ewigen Ueberraschungen gewohnt, hoch= ftens gewohnt, überrascht zu werden. Gelbft bas Alte, bas taglich fich Wiederholende findet uns taglich neu und anders, an Alter, Ginn, Luft und Unluft, baß es oft befremdender, eigener wirkt, als das Dene, beffen Eindrücken wir noch auftehn, uns hinzugeben.

Und fo gehört ewiges Benie gum Leben - benn Leben ift die hochfte aller Runfte. Nur glaubt bas Reiner. weil er glaubt, leben zu konnen, wie jeder mahnt, lieben ju fonnen, bem eine schone Jungfrau tief in's Muge fieht. Ich, auch lieben ift eine Runft - nicht bas, in Entzücken und Begeifterung zu gerathen, im Mondlicht schwarmen, die Nachtigall belauschen, vor der Geliebten binknien, fie anschmachten, vor ihrem Ruß binfinten! Rein, das ift die Runft derfelben: ihr Reuer ju bewahren, ihren gottlichen Schat, ihr Bermogen für das Leben gleichsam im baaren Golde bei sich zu tragen, nur ihn fur den gu fpenden, dem fie fich ge= weißt, immer bereit Theit zu nehmen, zu lacheln, zu weinen, zu helfen, zu rathen, zu lindern, furg mit bem Geliebten ju leben, wie er lebt, und babei immer aus inwohnender himmlischer Rraft die Richtung nach dem Himmel zu behalten. Und diese Kunft ift eben wieder nichts: als die hochfte, die fanftefte Liebe. Wer fie bat, der fann lieben. Stunden, Tage, Bermogen hingeben, auch opfern, das konnen die Meiffen. Aber Jahre lang des Andern Wefen dulden, durch ihn und von ihm leiden, sein eigenes Wohlsein und leben nim= mer erwägen, binschmachten, den Tod im Bergen tragen, und doch in die Arme des Beliebten eilen, fobalb fie fich einmal uns offnen, und dann gludlich, ja selig sein, als ware Nichts geschehn, feine Beit zwifchen jener erften Umarmung gewesen, bas kann bie Liebe. So war Albrecht, ach, und so war auch Ugnes,

nur gefeffelt von unbegreiflicher Gewalt. Diese Ueber= jenaung gab ibm Muth. Er faßte fie jest erft, ach. fast zu fpat fur bas Leben, und darum wünschte er: ber Menich hatte ichon einmal fein Leben gelebt, um rubia, weise und froh zu leben, da Alles in der Welt und im Menschenherzen aus Liebe stammt - da fein Mensch also Urfache batte, sich wahrhaft zu gramen. Denn ein edles Berg bekummert nur das, ob es werth sei der Liebe derer, die es liebte - und also werth überhaupt, denn niemand Underes fann ihm das fo fagen durch taufend Sandlungen. Aber Albrecht fabe: auch er konnte jest begnügt sein! und zu jener Ueber= zeugung, wie auch seine Ugnes im Bergen sein muffe, gewann er die Ginficht: Leben fei eben die Beit, zu er= fahren: daß Alles aus Liebe fei, und die gottlich = ver= gonnte Beit, sie felbst an Undern aus sich zu bewähren. Das wollte nun Albrecht an Agnes reblich! \*)

Das Alles empfand er ichon im Wandern.

Er zog zu Lukas von Lenden. Selbst der Klang des Namens der Stadt zog ihn dahin. Mit Lukas hatte er bei seinem ersten Aufenthalt in Holland herzeliche Freundschaft gestistet — und jest von der Frau — geschieden, bedurft' er und erkannt' er einen Freund.

<sup>\*)</sup> Du redliche Seele! Du haft viel nachgebacht, nachbenken nuffen. So bereueteft nun Du für sie! Und Reue, auch die nur für Andre gefühlte — giebt Erkenntniß. Dein Kern blieb füß. W. P.

Und er hatte ihn. Dimmer gute Welt! bereiter Reich: thum fur jeden Frohen, jeden Traurigen! Co ungluck: lich er wird, immer um ihn bie treue Natur!

Er felbst hatte gedacht, ihm werde fein, wie einem Schiffbruchigen, der lange bis zum Erstarren in falten Wellen umbergetrieben, jest von ihnen auf blumiges Ufer einer einsamen Insel gespult wird. Aber ihm war jest, als fei er von ihnen vom Ufer hinaus in bie falte Gee gespult! Nichts fehlte ihm, Alles war ihm bequem und freundlich eingerichtet. Frische Basche lag jeden Morgen auf feinem Ungichfluhl gebreitet, feine Rleider fauber von jedem Staubchen gereinigt; er ftand auf, er ging schlafen, wann er wollte, er fahe jum Kenster hinaus unter die Menschen, er ging, wohin is ihm gefiel. Bedruckende Freiheit! Denn das blieb Alles fo still in ihm, es geschahe so gleichgultig! Was konnt' er hier lieben? Wem hatte er ftundlich hier mas gu verzeihen? Wer that ihm hier leid? Er empfand die fuße Macht ber Gewohnheit felbst an das Bitterfte! Er empfand, daß Worte nichts find, fo mild, fo verehrend fie klingen, wenn nicht der Beift der Liebe in ihnen gluht und uns anhaucht. Und in Manes Worten - vermißt' er jest obe - war der Beift einer treuen Liebe, der nicht mude ward, fich mit ihm gu beschäftigen, über ihn und mit sich felbst zu gurnen, ein aufgeregtes Leben lang! Ich, das fann ein gleich= gultiges Berg nicht - bas will und kann nicht ein: mal beleidigen! Und er liebte fie - ady, fo fonnt' er

nicht von ihr gefrankt werden! Und fo mar ichen bas Gefühl feiner Liebe gu ihr genug, bas Leben ohne fie fchwer, weit schwerer zu ertragen! Ach, wir lieben wohl ein beitres Rind, und meinen, unfer Gefühl für baffelbe konne nicht machsen! - da ift es frank und nun erft miffen wir, wie viel berglicher, ach und schmerzlicher auch wir es lieben konnen! Da toffen fich gleichsam neue, gartere Ranten in unserer Bruft, mit benen wir es umschließen, wie Epheu ein halbgefunke= nes Marmorbild. Und liebte ihn Agnes auch auf die fonderbarfte Urt, fo liebte fie ihn doch! Das ift die Sauptsache; ihre Liebe glich bem marmen Sonnenftrahl burch ein feuerrothes, am feuchten Orte mit ben wie Than darauf zerfloffenen Karben des Regenbogens beleates Rubinglas ichimmernd im Fenfier eines Domes. Und - Eigensinn ift niemals ohne Grund, und kann ber Grund nicht eine Krankheit fein? Und heischt die nicht Bedauern? Ich, das war es ja eben, mas er nicht nicht ertragen! Und war das Recht? Es ift das größte, bas ichablichfte Unrecht, nicht an bie Ratur gu alauben. -

Hier, entfernt von ihr, hatte er arbeiten wollen — was alles! und wie viel! Aber seine Gedanken wasten ferne bei ihr, gebannt auf sie! Doch als er bei ihr war, als sie ihn umwandelte, da konnten sie schiede fichn wie in einem himmsischen Dome voll Musik und Duft, aus bem der Kunster sie gleichsam raubt für

bie Erde. Hier in Lepben wuchs sein Wih, und wo er am glücklichsten sein konnte, ja wirklich glücklich, empfand er: das war er nur bei seinem Weibe. Es giebt Zustände, worin das Leidliche, Unvollkommene das möglich Beste ist, und in einem solchen besindet sich noch immer fortwährend das Menschengeschlecht. Wollte er besser und glücklicher sein? Das sei serne! Alles, was unser ist, ist das Beste für und; denn wir wählen vielleicht unser Loos; aber was wir gewählt, darin gehn wir wie in stählernen Mauern die an unfer Ende — und Fremdes, so viel besser es uns erscheine, können wir doch nimmermehr erlangen, noch uns anseignen, weil wir schon Sigenthum geworden sind. Darzum aushalten! treu sein!

Jest war er im Fall, sogar sein Unrecht einzus sehn! Und so lange kommt der Mensch nicht zur Rube, als er glaubt: er habe Necht in allem seinen Denken und Thun, gegen alle Welt! Aber schon mit dem Zweisel, und der nur erst vorausgesesten Meinung: er gehe wohl irre — er musse sich richten, kommt Neigung zur Welt, Versöhnlichkeit und Ruhe, und dann mit der Wahrheit, ja selbst mit der eigenen Schuld, gemach zulest auch Zufriedenheit und Glück in sein Herz, das immer die Wahrheit dem Nedlichen giebt.

Lucas feierte Albrecht's Geburtofest, den St. Prus denzientag, den ihm feine Agnes, wenn er Weisheit fprach, so oft vorgeworfen! Allerhand Meister kamen,

hatten aber alle, aus garter Ruckficht auf ihn, ihre Frauen daheim gelaffen. Bitter!

Uns Mannern ist am wohlsten, sprach Meister Beter Gutschaaf, der Illuminist, so ganz unter uns, und den Weibern am wohlsten, wenn sie ohne Manner so recht unter sich sind! Wir sind einmal zweierlei Naturen, und so verkehrt dann jedes recht ungestört und gemuthlich mit seiner Natur.

Diefe Morte gaben bei Tifche Stoff, mit verhal: tener Sinficht auf die Weiber zu fprechen. Bor Albrecht hatte Lucas zwei Flaschen "Thranen Chrifti" gestellt. Diese verschmabte er nicht zu kosten, und er batte feine wunderlichen Gedanken dabei. Diese Thranen aber entwolften fein Muge! Gie stellten ibn im Geift in eine felige Ferne ber Beiten, und er blidte gurud in feine Tage, und fiche, da faß und weinte fein Weib in Nurnberg, und weinte um ihn, nach ihm! Er aber faß in Lenden, gegen fich über am Tifch Meifter Peter Gutschaaf, neben feiner rofigen, immer gartlich am Auge des Baterchens hangenden Tochter. Da flog er wie ein Ubler fchnell guruck in den Sag, in die Begen= wart. Er fah in ihr feine groß gewordene fleine Toch= ter Ugnes und seufzte, und die Tochter, das qute Lammchen, sah ihn an, und feufzte desgleichen. Denn er mußte, wie viel Peter Butschaaf in feinem Saufe von feiner Chefrau zu erdulden hatte, und doch war Gutschaaf gar so beiter! Das machte die Tochter. Sie mar wie das Del zwischen Thur und Ungel, das

milde L zwischen schwer auszusprechenden Mitsautern. Sie wollte nicht heirathen, weil sie glaubte, zuvor ihre Liebe und Dankbarkeit dem Bater beweisen zu mussen, ehe sie Zemand anders liebte. Und der Bater nahm das an. So groß, so schön, ware seine Ugnes, bildete er sich ein, und sie ware so gut, und der Bater hatte sie so lieb; ach, und so nannt' er den Tod das bitterste Leid, und seine Thranen rannen in das Glas mit Thranen Christi — und er konnte nicht trinken.

Trinkt boch! unser Meister, sprach ber schlaue Meister Dietrich, der Glasmater; trinkt! Der Wein, den der Mann trinkt, bandigt die Frau; und der Wein, den die Frau trinkt, entehrt den Mann. Hort nur einmal hinüber über die Straße! da wohnt eine sogenannte Strohwitwe, die ihr Mann verlassen, und die ihm das zu vergelten, sonst christlich und unschulzdig gesinnt, mit Willen gar manchen Verdacht aus sich häuft, und eben jest frohlich Vanket hält. Ich wette, sie wird Necht haben, wenn er nach Hause kommt!

D, sprach Bernard von Orlen, Frau Margareth's Maler, die Frauen konnen so niedlich und lieblich Unzrecht haben, daß man sie darum noch einmal so lieb hat, und Recht auf so bittere Weise, daß man mit ihnen selbst die heilige Wahrheit verwünsicht.

Lieben Rinder, fiel unfer Gaft auf seiner Reise nach Bafel, herr Erasmus Defiderius von Notterdam

ein, ich muß Euch ein wenig thöricht schelten — nach meiner Weise. Die Männer meinen: alle ihre Noth komme von den Frauen, wenn sie ja nur durch jene sie ansicht! Wir leben, das Leben hat tausend Ungemach, das ist zu bedenken, und haben wir Frauen, so trifft und freilich alle Sorge — im Chestande; und Seder nimmt seine Farbe an, wie weißer Wein auf rothem Fasse roth wird. Man merkt nur darauf nicht genug. Ein Weib kann und nichts anhaben, und so wahr es gar liebe Geschöpse sind — so wahr will es keine. Doch Sorge muß sein! — Und noch wie als Rector in Orford declamirend, belegte er seinen Sat mit den Versen:

Schmähft Du die Sorge? sie ist das stillvertraute Berhaltniß

Zwischen Natur und Uns, knüpft sie das heilige Band. "Frau" darum heißt sie dem Mann, und "Mann" dem Weibe, der Mutter

"Suges Kind," bem Kind heißt fie noch "Mutter"

Jeglicher hat fie: ber Arme, um unentbehrliche Guter, Und ber Reiche barum, wie er erhalt, was er bat.

und Allvater hat um die Natur die unendliche Sorge, Beides um Arm und Reich, und ihre Sorge dazu. Sorg' ist Liebe zur Erde! wer ohne sie lebet, o lebt der?

Rennet er, reiche Ratur, fühlet er, beilige, bich!

Meifter Dietrich wollte gar feinen Unterschied gwisichen Corge und Gram und feinen Geschwistern machen,

aber Berr Defiderius, beffen Spinbolum: , Nemini cedo " (ich weiche Niemanbem) war, widerlegte ihn, fprechend: Corge ju lieben, Corge geliebt ju fein, ju leben und zu wirken - Alles ift bloge Corge bei Ber: nunftigen; und weil Gott folde vorausgelett, fete ich Unvernünftige, ich weiß nicht grade wohin, als etwa in die Welt, nach Bruffel oder Lenden, wo fie nun eben figen! Bei Bernunftigen eignet fich nichts gu Gram und Unglud, denn die Gegenkraft eines lebens: muthigen Bergens lagt faum Gorge aus der Empfin= bung der Welt werden. Da feht unsern heitern Peter Gutschaaf an! Er rettet seinen Ramen, ja er bringt ihn zu Chren! Er hat nur Gorge, und die nicht einmal, denn mas ibm etwa vom Leben fommt, wozu ja die Krau vor allen Dingen gehort, bas geht ihm durch die liebe Stimme feiner Tochter gu, und bringt nun warm und erquicklich an fein Berg! So ift es recht, fo fann es immer fein, unfer lieber Peter Gutschaaf, Ihr seid ber mabre Mann!

Er reichte Meister Gutschaaf die Sand über ben Tisch, und das Techterchen legte auch sein Handchen darein, und das schien dem alten, vielleidenden, viels darbenden, unverheiratheten Erasmus Desiderius gar wohl zu thun, denn er hielt das Handchen lange, und schien aar manches zu benken und zu empfinden.

Aber der Schalk freckte in ihm auch diegmal.

Denn Meister Gutschaaf, durch die ruhrende Sins gebung ergriffen, ergoß sein ganges schweres Berg in

die Worte: Ja, ich muß es sagen, glücklich kann der nur werden, der Weib und Kinder hat! Ein Underer kann nicht einmal unglücklich sein — auf die rechte, die menschliche, herzergreifende Urt!

Die Urt kenn' ich freilich nicht, sprach herr Defisterius. Ich lobe ja alle Frauen!

Und Bernard von Orley flufterte Meister Dietrich vernehmbar in's Ohr: — weil seine Mutter keine war!

Darauf versetzte Herr Desiberius: Mein Bater hat nicht gefreit, und Ihr wißt aus der Schrift — im himmel freit man nicht, und läßt sich nicht freien; Ihr, alle meine lieben Herren und Meister, mußt nun freilich am besten wissen: ob der himmel nicht blos schon deswegen der himmel heißt und ist?

Ihr wift Euch die Erde zum himmel zu machen! sprach Dietrich.

Ihr fogar die Bolle! entgegnete Desiderius.

Meister Gutschaaf lachte, daß ihm die Thranen von den alten blassen Wangen liefen. Nicht wahr, mein Suschen, sprach er, wenn ich nicht geheirathet hatte, das ware gar schlimm für Dich?

Gar schlimm! bejahte sie, und tachelte wie abmefend aus der Welt.

Und noch schlimmer für mich! sprach Gutschaaf. Noch schlimmer! sprach das herzige Kind. Iber nun ist Alles qut! sprach er.

D, so gut! sprach sie weich.

Und der Alte weinte vor Freuden.

Ihr follt leben! Meister Gutschaaf, Ihr und alle Eure nahen und fernen Unverwandten! Die ganze Familie Gutschaaf! hoch! rief Defiderius.

Und hoch! riefen Alle.

Albrecht hatte Tedem ein Glas lacrimae Christi bazu eingeschenkt. Aber sein Nachbar, herr Desiderius verweigerte gar eigen lächelnd diese Thranen, mit dem Worte: Ich habe keine Frau, guter Meister Albrecht. Rheinwein ist mir — Alleinwein!

Daburch aber, daß auch das gute Schässein des Baters Gesundheit trank — und zu Albrecht herüber lispelte: ich meine auch die Mutter! wurden Desiderins scharfe Worte ganz stumpf und schnitten Albrechten nicht in das Herz, der mit den Thranen auch seiner Tochter Mutter Gesundheit trank.

Die lieben Meister brachen auf und schieden dann, wie jeder, von heimlicher Unruh getrieben, mußte, um neun, um zehn, um eilf Uhr; Peter Gutschaaf blieb am långsten. Solche Chre war ihm, als bloßem Illuministen, noch nicht widerfahren. Das Töchterchen hüllte ihn in seinen Pelzoberrock, bemerkte einen Weinsslecken auf seinem Spihenkoller, klopfte ihn auf die Wange, kübte ihn und sprach ganz leise: Laßt Euch den Flecken nicht die Freude verderben! Morgen, noch ete die Mutter aufsteht, ist Alles gewaschen und wieder gefältelt. Darauf zündete sie das Laternchen an, nahm Abschied, drückte Albrecht die Hand, und mit unwiders

ftehlicher Wehmuth 30g er bas liebe Kind in seine Arme, hielt sie sich fest an der Brust, und füßte sie auf die Stirn.

Der Bater bankte ihm fur bie große Ehre.

Albrecht ging betrübt auf sein Zimmer. Er legte sich angekleidet auf's Bett, die Lampe brannte nur duster, während er in halbwachem Traume vor sich hinsah. Da schlug der Zug des Thauwindes an die Fenster, ihm ward so beklommen, und ob er gleich die Thur nicht hatte aufgehn hören, so stand doch sein Weib vor ihm mitten im Zimmer.

Manes! bift Du bier? rief er tief beichamt. Er starrte fie an. Doch fie war so jung, so frifch, nur blaß, gang anders wie Menschen! Die Grangen ber Menschheit waren ihm verschwunden - er hielt die Geftalt fur feine Tochter, die der Erde fo lang ent= jogen, heimlich in den Garten des Paradieses so groß und herrlich aufgewachsen! Und konnte bas nicht fein? Aber wie war sie dann hier! Doch sie war da! Das war die feligfte Stunde feines Lebens! Das Berg wallte ihm über vor Entzücken; er borte, ob fie ihn anreden, ihn fleben murde, gur Mutter gurud gu febren! Des= wegen ichien fie gekommen! - Doch ach, es war die Tochter nicht, denn bie hatte ihn angelachelt, und Diese Tanes gurnte ihn an! finfter und vorwurfsvoll, und doch ftanden ihr große Thranen in den Augen. Sie wollte auf ihn zueilen, fie breitete sehnend bie Urme nach ihm aus, und als er ihr entgegeneilte, fließ

sie ihn von sich, und floh; er wollte sie halten, und fing nur ihr flatterndes langes Haar in der Hand; er hielt sie, sie beg den Ropf, wie den Schmerz zu verzmeiden, nachgebend zurück — da siel ihm ein, er träume — da that sie noch einen lauten Schrei — er ließ los, und sein Weib war verschwunden, es war finster im Zimmer, kaum sternenhell draußen, und der Thauwindstrich an den Fenstern vorüber.

Er bedachte bann, wie tief sein Weib in seiner Seele lebe. Es that ihm wohl, aus dieser Erscheinung abzunehmen: seine Ugnes fühle innige Sehnsucht nach ihm! Er schwankte nun täglich zwischen Bleiben und Scheiden. Er wartete aber die Antwort auf einen Brief an Pirkheimer ab, dem er auch von jenem Erzeignis erzählt.

Die Antwort ging ein. Pirkheimer schrieb ihm, Agnes erwartete ihn am Johannistage von selbst; nur zurne sie sehr, daß er sie so streng an den Haaren gehalten, und habe ihm ausgegangenes Haar gezeigt, das sie in jener Nacht wahrscheinlich sich selber ausgez rauft in ihrer Angst.). Uebrigens sei Clara, nach

<sup>\*)</sup> Ich weiß nicht mehr, ob ich ihr nicht verher Etwas von Albrecht's Art, sie zu fessen, merten lassen? Ich war sehr in Born, als ich ihr in's Gewissen redete, und bekam, wie gewöhnlich, dasur mein Gliederreißen.

aufgehobenem Kloster, wieder in seinem Hause; Ugnes habe die Jugendfreundschaft mit ihr erneuert, und es thate ihr wohl, mit ihr von ihm zu reden. Us Motto stand über dem Briefe das Wort des heiligen Chrysostomus: "Es ist leichter, ein Bolk zu regieren, als eine Seele."

Mit dem Entschluffe, zurudzukehren, sein ibm von Gott bestimmtes Leben auszuleben, ward Albrecht ein neuer Mensch. Much meint' er, besonders jest, fein Unrecht durch feine Trennung begangen zu haben. Das Wortchen "Und" war fein Troft. Wer fich scheibet von feinem Beibe, und freiet eine Undere, der that blos Unrecht. Es ift Diemand, der fein Saus verlaf= fet, oder Meltern, oder Bruder, oder Weib, oder Rinder, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wiederempfahe in diefer Beit, und in der gu= funftigen Welt das ewige Leben. Das Reich Gottes aber, fagte er, fich von ihr fcheidend, ift Friede und Freude und feine Gerechtigkeit. Und Frieden wollt' er ihr laffen, ohne felber in Freuden zu fein. Das mar nun unmöglich. Er erholte fich kaum auf ber langen Reife zu Manes, denn er kounte seines Bergens Rrankheit nicht verwinden, wie man seine Kinderfrankheiten durchsvielt, verschlafen und vergeffen hat!

Um Johanristag Abend gelangte denn Albrecht in den fruchtbaren Feldern vor Nurnberg an. Die uns tergehende Sonne beleuchtete die Burg und die Thurme der Stadt so warm, so heimathlich! Ach, es giebt nur eine schöne Sonne für Joden; das ist die, die über seiner Baterstadt auf = und niedergeht! die da wohnt, wie ein alter Schwan im Teich. In der Fremde ist sie nur eine kalte Nebensonne, ein umherschweisend Gestirn, das täuschende Luftbild der Heimathsonne, das uns wie ein Geist verfolat.

Albrecht wollte die Dammerung abwarten. Seine Gedanken schwarmten wieder aus, wie Bienen aus einem von fremder Trift nach Saufe getragenen Bienen= forb; fie fcmebten um Blumen, um blubende Linden, um goldene Wolkchen, und feine Geele fing an zu bils den, wie in der erften ichonen Junglingszeit. Er flieg auf einen gang naben Sugel, ber die Husficht hatte auf den Weg. Die Linden ragten empor; die ihm bekannte fteinerne Bank mar von wogender Caat ver= fteckt, in der die Wachteln schlugen. Jest trat er beraus. Ihm klopfte das Berg, er fah zwei Frauen, die Eine rechts sigend hingelehnt, die Indere links; er nahte leife - fie Schliefen! Die in der goldenen Saube und dem blauen Rleide mar - feine Ugnes! Die Un= bere, im weißen einfachen Rleide, im Schleier, in melchen der Rosenschein der untergehenden Sonne binein= leuchtete - war Clara!

Beide waren ihm entgegen gegangen. Ugnes wollte vielleicht durch die Gegenwart Jener Albrecht's Thranen, oder ihre Worte maßigen, und zugleich ihm zeigen, sie sei verschnt, sie sei duldsam, sie ertrage und tiebe, was ihn nicht hasse!

Er ftand, und fah die beiden Frauen schweigend an. Welcher Unblick! welche Gedanken!

Sie erwachten nicht, er wollte sie auch nicht weden. Er setzte sich zulest zwischen sie, und sah und sann, und mude wie er war, entschlummerte auch er.

Alls er erwachte, bemerkte er, daß er mit seinem Ropfe sanft auf Clara's Schulter ruhe — benn die goldene Haube zur Linken — war fort. Agnes war zuerst erwacht, sie hatte ihn so gesehn, wie er sich selz ber gefunden, ruhend — an der Freundin, nicht an ihr — sie hatte gemeint — ach, sie war fort! Am Horizont lag nur der Erde breiter, schimmernder Sazfrangürtel — so war sie la...ge schon sort. — Du arme Seele! sprach er laut.

Clara erwachte. Du arme Seele? frug sie aufsstehend; sprach bas nicht Albrecht's Simme? — Er ergriff ihre Hand. Sie vernifte Agnes, sie hielt die Hand vor die Augen, und wieder sich binlehnend, sprach sie jeht leise wieder: Du arme Seele! — Und doch ist auch dieser ein heiliger Abend, denn hier ist ein Engel! bachte er, dankbar zum Himmel blickend. Dann ginz gen sie still und neben einander wandelnd nach der nashen Stadt. Albrecht's Hand war verschlossen. Clara schlug die Augen nicht auf. Nun begleitete er sie nach Pirkheimers Hause, die Thur that sich auf, und stumm ging sie hinein; denn nun ihm "gute Nacht" zu sagen, brachte die arme Seele nicht über die Lippen. Und das alte Lächeln kam wieder auf sein Antlis.

So ging er zu seinem Hause, und sah eine Weile, wie die Kinder Johanniswürmchen singen. Da that sich die Thur auf. Susanna ging, ihn nicht auf dem Size bemerkend, an ihm vorüber, nach Wasser. So schlich er auf sein Zimmer, und ging, ein Abendlied im Munde, still zu Bett.

Schläfft Du noch! sprach Ugnes am Morgen zu ihm eingetreten. Sie setze sich zu ihm auf's Bett und hielt seine Hand, Gleichgültigkeit in ihren Zügen, aber er fühlte, ihr Blut wallte heftig. Das Frühstück ist fertig, sagte sie dann noch, ein wenig lächelnd; sie betrachtete sich ihn, den bleichen, abgehärmten Mann— da pickte der Todtenwurm in dem Holze seines Bettes, da ward sie todtenblaß, und hielt die Hand auf dem Herzen und holte nicht Athem — er pickte sort. Da erhob sie sich ernst, und ging von ihm mit abgewendetem Gesicht.

Nun saß er bei ihr, als wenn nichts vorgefallen. Alles beim Alten, Sinn und Herz: Leib und Freud'. Nur war sie schweigsamer geworden, als wenn Sprechen ihn zuvor gekrankt. Ja, es war ihr Borzug, daß sie Alles sagte, was Andere, Gefaktere, verschweigen und doch denken; benn Weib ist Weib. Ganz rein, ganz siebend in der Seele — Gluck dem Weibe! aber das nicht ganz, oder kuhl und arg, ja salsch — der Unterschied ist klein! ach, er ist keiner!

Er aber sah boch — sie wollte besser sein, das war bei ihm gut. Sie hatte auch Susanna's jest ers Schefers neue Nov. 11.

machfene Tochter ju fich in's Saus genommen, fie affen wieder Alle an einem Tifche. Gie bat jest feine Freunde, oft, recht oft noch wieder gu fommen! Dabei fabe fie zur Erde, und brebte an dem goldnen Trauring. Gie taufdite ihm bas holzbett mit dem Todesboten ab, und schlief nun felbft darin. Gie ging jest öfters hin zu Clara; sie feedte felbft den Ring von Krau Margareth sich an. Das Alles mar viel! Aber Die Gewohnheit war mehr! Gie nahm noch Alles für Befehl, mas ber Mann ihr fagte, und bagegen ftraubte fie fich recht innerlich; aber in aller Stille war es bann boch in einigen Tagen geschehn. Es ist wahr, Ugnes hatte sich fehr hoch angeschlagen; aber wer kann bas einem menschlichen Wefen verdenken? Denn ber ift zu verachten, wer fich felbit als einen Menschen nicht für fo werth halt, als irgend Jemand in ber Welt. Ihre Schonheit hatte diese Selbstichabung noch erhoht und bennoch hatte Ugnes ihren Werth noch nicht hoch genug angeschlagen! und die beleidigte Burde ber Liebe hatte nie klar fie empfinden laffen, wie febr fie beglucken konne; ihr Leben war ihr ein ftetes Beleidigtsein und des Mannes Werth und Liebe anerkennen, hatte ihr ach, bann Chrfurcht, fogar Gehorfam abgezwungen.

Dod, auch ihre Gedanken lefte ein Mann, ber Bieler Gedanken lofte, wendete, und burch fein Licht und seine Kraft zu neuem Leben begeisterte. Das war Melanchthon. Er war im nachften Mai gekommen,

bas St. Egibien = Gomnafium einzuweihn. In biefe Tage fiel and die filberne Sodgeit von Manes Schwes fter. Da mard jur Rirche gezogen, um den Segen gut goldenen Sochzeit zu holen. Melandthon fand vor bem Altar, Manes und Albrecht neben bem Paare. Bielleicht hatte Dirfheimer geglaubt, daß die Frauen von einem Undern, einem Fremden, der ohne Absicht fpricht, fillhorchend ein mahres Wort annehmen, daß ein Wink oft ihre gange Lebensweise gu andern ver= moge, indem sie dadurch in sich gehn, und in bem Worte fich felbft erblicken wurde wie in einem Spiegel. Und das Alles, ohne fich blos gestellt zu sehn. Darum mochte er als Freund beider Manner vielleicht dem erbetenen Redner einen Mint gegeben haben: Saat gu ftreun, die außerdem gewiß in diefer Stadt Jahr= hunderte lang gute Fruchte tragen werde. Denn Mes lanchthon sprach, ohne auf Ugnes zu blieben, zur Menge ber Manner und Frauen und Jungfrauen, unter ans bern auch Folgendes: - "Ja, es ware nichts unnas turlicher, als ein ungehorsames Weib. Sclaven fonnen nicht gehorden, sie find nicht frei; Rinder verfrehn noch nicht zu gehorchen, denn der Schluffrein aller Biloung und Freiheit ift Gehersam und die Frucht der Liebe wie der Bernunft zugleich.

Wo Gehorfam mangelt, da fehlt die Freiheit von eigener Bedrückung, da fehlt auch Liebe oder Bernunft, wenn nicht beide. Ein Jeglicher aber sei unterthan dem Geset, das ihm gegeben ift. Bei ungleichen

Pflichten, bei ungleich hobern Berpflichtungen des Mannes, bei feiner Stellung gegen Welt und Baterland, kann zwischen ihm und dem Weibe wohl von gleicher Tugend und Chre, menschlichem und burgerlichem Range die Rede fein, von gleichem Schute ber eigenen Rechte, aber nicht von gleichem Recht! Rur gleiche Wefen baben gleiches Recht vor Gott und Menschen. Gelbit gleiche Wiffenschaft und Runft und gleiche Bildung geben nicht dem Weibe ein Recht zum Ungehorfam. Biel meniger Schonheit, weiße haut oder rothes Gold. Denn ber Mann und das Saus - und felber das Meib - fann da nicht bestehn, wo fie nicht aus Liebe und beiliger Abnung der uralten und gottlichen Pflicht ibres Gefchlechtes, feinen Willen gern zu dem ihren macht. Und lagt und betrachten! Bie ber Mann, in feiner früheren Beit ichon, oft unerkannten Mothigun= gen gehorsam mar, so ift es das Weib auch, noch eh' fie fein Saus betritt. Gie muß lernen, mas ihr ge= tehrt wird, fo fann fich ihren Grand, ihr Bermogen, ibre Beschäftigungen, selbst den Dann nicht mablen - und das wird in keiner Beit die garte weibliche Sitte geffatten. - Gie giebt in eine Ctadt mit ibm. in bas Saue, wo er wohnt, fie übernimmt, dem Rreife ber innern Beschäfte vorzustehn, in welchen er sie führt und fie fuhren muß. Dadurch wird fie eben fein Beib. Gie muß tleine Untommlinge an ibre Bruft nehinen, fie pflegen, fogar fie lieben - ohne fie haben mablen ju konnen. Und das Alles wundert fie nicht, benn

bas ift ihr ein gottgesegneter Behorfam gegen bie bei= lige Natur. Aber wo und wann fie dem Manne foll gehorsam sein, da scheint es ihr Unnatur. Aber er begehrt ihn nur schweigend aus jenem felben Wefes ber Natur, und diese Allmutter hat den Gehorsam dem Weibe durch ihre Liebe gegen ben Mann wie geboten. fo auch erleichtert, ja fuß und belebend genacht, benn die Liebende weiß faum, daß fie gehorcht, wenn fie bem Mann, eh' er Etwas begehrt, Alles Ihrige thut. Mur die Ruble, Muchterne, Gigenfinnige, Undankbare empfindet Bande, weil sie eine Lieblose ift. der immer zunehmende Ungehorsam ift nur eine im= mer abnehmende Rraft der Liebe, oder fallende Liebends wurdigkeit - und Charafterfrarte - auch der Manner. Denn die Weiber haben jest weniger Achtung vor den Mannern, weil fie feine uneigennutigen Befchuter find; benn nicht bie Geftalt eines Mannes fordert Liebe und Adtung - sondern das Edle der Seele, die allein lebt, und Butrauen geben fann als etwas Dauerndes. Welcher aber fein Weib liebt, ber lagt fie in ihrem Rreise schalten und malten, denn da= fur ift fie ein Weib, fein Weib, flug und weise, und verfteht das Alles beffer als er. Was aber ihn felbft betrifft, als den lebendig : vernünftigen Geift des Sau: fes, da hat er ein Recht zu fordern, wenn es aus freiem Willen, bas heißt aus Vernunft nicht geleiftet wird. Denn Er ift bes Saufes Berr, und ber Bater ber Kinder, die Stute des Weibes, ihr Salt im Leben,

ja felbst nach feinem Tode; wie die untergegangene Sonne noch eine Weile den Megenbogen farbig und lieblich über den Caaten der Erde in Wolken fcmebend erhalt, bis er, ihr nachsterbend und verblaffend, von unten auf allmälig verlischt, noch schon und erkennbar bis auf die lette Alocke von feinem Gewolbe! Durch Ungehorsam aber lofet fein kleines Reich fich auf, ja Stadte und Staaten verfallen geheim, wo ber Mann nicht das Haupt des Saufes ift. Denn aus dem Ungehorsam wird ber Widerftand geboren, aus Widerftand Streit, im Streit aber geben Befege und Glud balb unter. Wo aber das Weib gewohnt und gebilbet ge= nug ift, gehorfam zu fein, da regiert der Mann nur gelind, nur bittend und rathend, beruhigt über feine Gewalt. Durch Gebieten aber lernt er felbst unterthan fein, und fügt sich gern; benn wer nicht Gehorfam findet, wo er gebieten foll, der lofet auch wiederum seine Bande nach Außen. Drum ift bes Mannes Schutgeist auch hierin das Weib, deren Herz ihm Liebe genug bewahrt zu gehorden, fcon weil es ihr eine Schande mare zu befehlen, zu herr= ichen! Denn felbst der Gehorsam ift kaum fo nutlich, als der Ungehorfam fchadlich burch Cigenwillen und Trop auf eigene Alugheit. Im Gehorsam liegt nicht Unklugheit, Chrlofigkeit. Nein, des Weibes Ruhm und Beil, und diefer uralte Berband, der gum große= ren Theil auf das reinste Glud, wie die fanfte Natur ber Frauen gegrundet ift, kann in keiner Beit aufgeloft

werden. Thorichte Furcht, burch Sehorsam zur Magb herabzusinken! durch Gehorsam warb Maria die Benes beiete. Denn, o Gluck des Gehorsams! des seligen Beruhens in eines Andern Willen, der sie liebt, den sie dadurch beglückt, der ihr auf halbem Wege entgegen kommt, der nicht genug ihr weiß zu verdanken, was sie aus Gute und Liebe stets doch so mild an ihm thut! Welcher Frau dieser Lohn nicht lohnt, welches Derz trägt sie im Busen!"

Albrecht hatte vor sieben Sahren seine silberne Hochzeit nicht gefeiert, Niemand war gekommen, ihm dazu Glück zu wünschen! Der Tag war in trüben Gedanken vergangen. Teht sah er, da Melanchthon das Paar neu einsegnete, daß Agnes, die während seiner Worte in Thränen zerstoffen, sich heimlich an das Rieid ihrer Schwester hielt, um den Segen zugleich zu empfangen. Sie war, wie an ihrem Trautage, auf einer Wange blaß, auf der andern glühte sie. Daß sie aber den Segen dieses Mannes für fraftig hielt; war ihm ein Zeichen, sie sei auch zum alten, einsachen Glauben zurückgekehrt, vielleicht um Albrecht's willen, ber ihm anhing. Das rührte ihn herzinnig, und auch er berührte das Kleid des alten Bräntiganis!

Bu Hause weinte Ugnes, und unverhohlen? Albrecht's Kraft war gesunken, er fühlte sich. Uch, und nun scheuchte die Furcht seines Todes wiederum Ugnes von ihm! Wenn er leise ansing davon zu reben, welches Bild von seiner Hand besser sei, welches fie - nach ihm - bober im Preise halten folle, wie fie Diefes oder Jenes am Beften für fich allein bann einrichten konnte - bann mar fie ftarr und ftumm wie ein Marmorbild, und er hatte viele betrubte Tage, bis ihr dufteres Wefen verging, und dadurch die Rube ihm wiederfam. Borber hatte er Gram um ihr Sein und Wefen getragen, bis er ihn nicht mehr tragen konnte und ihm allmalig erlag - jest fabe fie ihn erlegen durch fie felbst, und nun trug fie feinen Gram um fie, und ihren neuen um ihn! Das verboppelte nur feinen Schmerg, ber nicht mehr zu lofen war. Sie that ihm in Stillen Alles zu Liebe, zu Troff, zu Erheiterung auf Augenblicke — aber fur was? für lange Sahre voll Sarm! Run wollte fie fchnell ibm Alles vergelten, ihm Freude gewähren - aber fur mas? für feinen Tod. Darum mußt' er nun felber meiden, erheitert zu werden, ach, und darum vermied die arme Seele es endlich felbft, ihn ju erheitern und heiter ju fein - und zu icheinen. Und fo versanken fie in Stille und Duldung. Sie lachelten fich nur an. Das war wohl der außerste Jammer, den Niemand im Leben wegnehmen zu konnen schien - und boch ward er ihm abgenommen, und die lange bedruckte Bruft fand: Rube im Leben.

Denn in dem letten Buftande des stillen Wohls wollens verrieth Ugnes, freilich nur allmalig, in vielen Tagen, durch abgebrochene Reden ihre mahren Gesfühle.

Sie hatte als Rind mit ihrem Bruder Banfelein im Garten gespielt, er hatte ein buntes geschliffenes Steinchen in den Mund genommen, und war, ein Bogelnest findend, vor Freuden einathmend, an bem Steinchen erflickt, war roth geworden, bingefunken, und hatte dabei, mit den Kugen gappelnd, fie gloggend angeffarrt; aus findischer Kurcht hatte fie fich versteckt; der Bater hatte, nach Saufe kommend, eber nach Ugnes gefragt, als nach Sanschen, fie gesucht und ihn gefunben! - Alls das arme Sanschen nun begraben ward, war Manes, zu den Kenftern des Obergeschosses ibm nachlangend, hinausgeffürzt mit dem Ropf auf die Steine der Strafe, und fie ließ Albrecht die Bertiefung fublen, die felbft an einer leichten Senkung der Saare bem Auge bemerklich war. Run hatte bas arme Mad= den gewünscht und geträumt: bem vielleicht - ohne ihre Klucht — noch zu retten gewesenen Sandlein einen Altar zu fliften, auf welchem ein eigen besoldeter Beiftlicher fur ihn und fur fie jeden Morgen eine Messe lese. - \*)

Dann jest auch fing sie sich leis zu beklagen an, sie hore nicht wohl, wenn der Wind von Fürth her wehe.

<sup>\*)</sup> Also die Sparsamkeit der Agnes mar Reue, Frommigkeit! Und so heimlich, weil diese Frommigkeit eine katholische war, die sie ihm, dem Evangelischen verschwieg, um ihm wenigstens vernimftig zu erscheinen und nicht zu betrüben durch alte Faselei!

Dann kam es nach und nach jum Geftandniß, ber Wind habe schon seit vielen schonen Sahren gar manchmal von Fürth hergeweht! — \*)

Bulest kam aber die Nebe davon, daß man Jemandes Herzens Heimlichkeiten erfahren könne, wenn er im Schlafe rede, und man ihn an der großen Zehe des linken Fußes fasse und halte. Dann offens bare er Alles. Und Agnes — hatte Albrecht in den Flitterwochen, als er einst im Schlafe geredet, an der großen Zehe des linken Fußes gefaßt und gehalten, gehorcht, und gehört, daß er spreche: "Die Schlange mit dem Menschenantliß gefällt mir nicht! — Die Potiphar ist nichts weiter als schon! Ein großer Fehler! reizende Sunde reizt zur Sünde. — Am gerathen: sten ware hier noch "die Flucht!" — —

Diese Worte hatte fie thoricht auf fich bezogen \*\*),

<sup>\*)</sup> Diefe Entschuldigung tagt sich horen. W. P.

<sup>\*\*)</sup> So kann anderer Leute Aberglaube uns umbringen!
Es wird eher hier nicht gut, das heißt hier diesseits der Berge, bis der Aberglaube auch jenseits der Berge gebannt ist, das heißt drüben, bei den Ultramontanen — den Italienern. So lange ist kein Friede; denn die Dummen brechen und storen ihn ewig. Allein klug sein, hilft nichts. Darum darf der Vernünftige nicht schweizgen; nicht unthätig bleiben. Sein Recht zu wirken hat er vom Himmel!

da sie vielleicht nur eine Musterung von Bildern waren, die er im Traum beschaute. — Um nicht einen leiblichen Fehler zu haben, hatte sie aus Sitelkeit der Schönheit sich lieber tausend Fehler der Seele anbichten lassen. Auch die nun erklärte Sparsamkeit, das Spornen zur Arbeit, das Waschen des Goldes, was waren sie anders, als Buße für vermeinte Schuld eines frommen, gern entsühnten Gemüthes! —

Die Beiterkeit des vorigen gangen Lebens war ihm nun freilich verloren gegangen, boch bas Leben feinesweges! Seine innere Natur, Die Phantafie, feine Wünsche hatten ihm reichlich ersett und an Underen gezeigt und empfinden laffen, was ihm felber gebrach - ad, und was er ja doch befessen, ohn' es zu misfen, zu ahnen! Jest erkannt' er eine neue Macht bes Menschen: die Vergangenheit umzubilden, nach dem, wie er immer jest ift! eine Macht, die fast allein befundet: der Menfch fei gottlichen Ursprungs. Mit der Kackel feines jetigen Wiffens ging er weit zuruck in bie Salle der vorigen Tage. Wie Bilder in einer un= gabligen Reibe von Salen waren fie dort zu febn. Und wie er anfing zu mandeln mit ber Nackel, richte= ten fich die alten, bort rubenden Gebilbe noch einmal auf, und sie saben ihn anders an, und er sabe sie anders an; fie flufterten ihm zu, und er flufterte ihnen ju, wie er jest Alles wußte; und ihre Buge murben ruhig, und feine und ihre Geelen verftandigten fich, und von ben Gebildeten aus jedem Tage fchied er ver-

fohnt und mit Lacheln, und weckte die Folgenden auf, und verfohnte auch sie. Aber er felber war auch bort zu febn! Ein truber, befangener, armer Mann, ber in allen den Salen faß und malte, und ihn jam= mervoll ansah! Huch diefes, sein in jenen Tagen allen vielfach zuruckgelaffenes Gelbft verfohnt' er, und feine Bestaften alle ladelten nun, standen auf und wollten ihm folgen durch alle Gemacher der Salle ber Tage. bis hinauf in das lette Gemach, bis hinaus in die große Salle der Conne, ju Ugnes, wo fie nun als eine Bermandelte, Beffere, Lobliche, lebte und athmete, und wohin er allein nur wandeln durfte, der Gluckliche, ber Lebendige! Aber fie faben ihm nach und sprachen: Wir bleiben nun gern bier in ber Salle der Bergan= genheit, Du haft uns erquickt und mit frischem Baffer begoffen, wie abgeblühte Blumen! Du haft beinen eigenen Todten allen eine beitere Geele eingehaucht. Dank! daß Du zu uns hinunter gestiegen. Du aber fei glucklich, bis Du felber kommit, oder fteben bleibst in beinem letten Tage!

So hatte er den verdorbenen Wein feines Lebens mit frischem sußen Most aufgefüllt, und es gohr und stieß die Hefe aus, und ward genießbar, wenn auch nicht suß wie der Most!

Diese Herzstärkung, seine Ugnes entschuldigt zu sehn, gab seinem Geiste die Rraft, noch einmal aufzustammen.

Aber mit ichon gebrochenem Bergen, konnt' er fie nur an das Aufbewahren feiner Werke verwenden. Er vollendete das Salbvollendete, vertilgte von ihm nicht mehr Ausführbares, übersah es, und freute fich feines Lebens. Huch bas trubfte Jahr hat Connenblicke, und Saaten in autem Boden gedeihn auch in Schlechtem Jahr, und bas Jahr ift boch zweimal fchon: wenn die Baume blubn, und wenn fie dann gelbe und rothliche Fruchte zeigen. Dazwischen ift Alles einformia grun und grun! Da lagen nun auf bem großen Tifche die Fruchte, fein Wert: Die Unterweifung, ju Dus aller Runftliebhaber; die vier Bucher von menschlicher Proportion; die große Passion; die Offenbarung Johannis; das Leben der Maria; Rupferftiche 104 Blatt; Bolischnitte 367 Blatt; Gemalde aber fanden in feinem Bergeichniß 1254 Stud. Huch bie Schuler erschienen ibm, Die er gebilbet, ja Giner war des Papftes Maler und Architect zu Rom. Er besahe die Schauftucke, die ihm zu Ehren geschlagen waren; funfzig verschiedene Bildniffe hatten faum ge= langt, die Fragen ber Menschen nach ihm zu stillen. Um meiften zu denken gab ihm ein Schauftuck auf ihn mit feinem Wappen: ein offenes Thor mit zwei Rlugeln; auf dem Belm ein machfender Mann ohne Arme. Go trifft die alte Beit oft die Bukunft! Das offene Thor war das Thor jum himmel. Der machsende Mann ohne Urme war Er, der Todte. -Was konnte fich in seinem Leben noch andern? mas

bessern? Nur die gesundene Nuhe im Leben, konnte ein Gott verwandeln zu Ruhe im Tode. So lebe wohl, mein Albrecht! Die Italiener nannten Dich: Alberto Duro! aber das warst Du nicht in Kunst noch Leben. — So erwartete Albrecht still den Tod, wie er still gelebt. Der allmächtige Gott sei ihm gnädig, und gebe ihm ein seliges Ende!

## † † †

Da faß ich armer Wilibald nun, und weinte in die aufgestütten Sande. Die fremden Runftjunger, die ibm eine Nachtmufit hatten bringen wollen, brachten fie ihm nun, und leife Tone von Floten und Fagot: ten drangen jest von der nachtlichen Strafe herauf zu bem Dhr des Sterbenden, und meinem. Agnes hatte im Bimmer unter mir, wahrend ich las, allerhand Lieder in ihrer Ungst gesungen, zulett sogar ein Tisch= lied! Ich konnte darüber nicht lacheln. Albrecht hatte ein autes Ders genoffen, und bas mar feines. Er hatte fonft nicht fo gewußt, welchen Schat Gott ben Menfchen in die Bruft gelegt. Sein Beib hatte fleis fig gegraben banach, und ihn hell und blank zu Tage gefordert. Go viel hatt' er geleiftet! ich fabe: Dah: ren Drang hindert nichts, und nichts ift ihm ein Un= aluck. Er konnte - vielleicht - es beffer, beguemer baben -- aber mas in des Runftlers Geele ift, das treibt ber Welt Regen und Connenschein, beides her= aus! Und was gut gelang, bas war nicht schlimm -

fein Leben. Empfand er ein Leid, fo mar's weil et liebte, und das war beffer, als glucklich zu fein und nicht lieben, wenn Jemand dann glucklich fein kann! Liebe aber macht bas eigene Berg immer glucklich, bas glaube ihm Jeder. Und wer ein echter Runftler ift, der ift auch voll Liebe; ein Weib nimmt immer und überall nur ben Mann, und niemals fein Gewerbe; barum nehme ein Teder getroft bas Weib, bas er liebt, und Tealiches nehme ben Runftler, denn mit ihm fann es am gludlichften fein, und hieße und mare es Manes. Aber ein Weib, ohne Schuld und Rehl, ift immer ein Engel, und bann fann es wollen: ein Engel fein! ja. mas niehr ift: es icheinen! Aber hatte felbft Albrecht in feinem Chelauf einen unfeligen Mann geschildert? Durchaus nicht. Uch, was hatt' ich als Lefer Underes empfunden, als gerade die Sehnfucht nach reinem Glud? und die Schilderung feiner Hanes hatte mir erft recht deutlich ein Weib vorgestellt, wie ein Runftler sie brauche, und beffer als ich von einem ruhigglücklichen Weibe ihr Bild mir im Geifte vorgestellt hatte. Und fo hatte mein Albrecht auch das herrlichfte Weib empfunden. Denn wie er felber als Maler uber Dar= ftellung einst fagte, fo ift es: In einem Gemalde ent: fteht erst das Licht durch Schatten, es wird erft burch Schatten bas Licht recht flar, und die leuchtende Sonne burch fie voraussett, und am himmel gedacht und befestigt! Und wie die Frau eines Runftlers fein foll. tonnte der große Meifter nicht lebhafter in ihm zur

Empfindung bringen, als daß er Gine, ach, feine ihm gab, - Gine, wie fie ben Runftler elend macht, menn er nicht, wie jeder fann und wird, in feine Runft fich rettet und groß und ewig fühlt und denft, wie mein Albrecht. War er doch gludlich! Denn in jedem Ungludlichen freckt ein Glücklicher! ja eine unantaftbare felige Seele, wenn er fie bervorzuheben weiß; und fann er es nicht, verdient er, daß er leibe. Huch ber Ge= genfaß fehlte Albrecht nicht - aber bescheiden und flüchtig berührt; benn ba schwebt Crescenzia, ach, und ba fcmebt Clara wie ein Engel vorüber, der fich ihm neigen wollte, und nicht durfte. Im Entbehren bes Gindes liegt bas Glud erft taufendfach. Albrecht er= fannte, mas ein Weib fein tonne - und o, moch= ten fie es daber erkennen, was fie dem Mann fein iol= ten - er lebte bas in Gedanken, in Bunichen, und ichwelate in dem - erschnten Gefühl. D Zauber bes Lebens! Immer begluckendes Gefchlecht der Frauen! 11nd fo preif' ich ihn glucklich! Glucklicher als einen Mann, ben fein Beib am Narrenfeil durch bas Leben führt, an ihrem Put, ihrer Gitelfeit, ihren Luften und ihrer weltlichen Denkart. Ugnes führte ihn in die Tiefe bes Bergens, taglich zuruck an des Runftlers mabren unbeweglicheflaren Quell. Gelbft ein fchweres Leben ift ibm beffer als ein leichtes.

Durch biese mir erregten Gebanken war ich gefaßt — unsere liebe Frau Ugnes eintreten zu sehn, deren Leiben mit Albrecht's Tobe erst recht begannen. Sie

erschien nur in ber Thur. Ich ging ihr entgegen, ich faßte die Hand, die zitterte. Sie folgte wie eine Erscheinung. Sie sahe den Meister! sie sahe das Kind! Die Floten klangen fort, so mild, so weich! Uch, in der Todesstunde ist erst Musik — Musik; im Leben ist sie nur Tand, nur Erinnerung weckend oder Uhnung. Joht war sie wahrer Ruf der Engel vom Himmel.

Da trat ploglich ein Bote rauh in das stille heilige Zimmer. Er entbot mich nach Hause. Clara,
meine arme, fanste Schwester, war so eben gestorben,
vielleicht aus Angst und Schreck, das Albrecht sterbe!
Denn sie hatte Agnes mich zu ihm entbicten gehört.
Das Klirren der Scheibe, die Agnes eingestoßen, hatte
sie an das Fenster über mir gelockt. Us ich schied,
slüsserte sie mir zärtlich herab: zürne ihm nicht, mein
Bruder! Gehe mit Gott!

Uch, das waren nun ihre letten Worte gewesen! Ich weinte bitterlich. Was sollte ich nun daheim? Die Tobten warten voll Geduld.

Albrecht hatte wohl gehert, was mir berichtet worden. Er schlug die Augen auf. Agnes getraute sich kaum, ihm zu nahen; sie empfand so viel Schonung, ihn ruhig sterben zu lassen, ihn nicht durch Erinnerung aller der Leiden bei ihrem Anblicke noch einmal zu kranken. Sie kniete, das Haupt verbergend, an seinem Bette. Er aber erhob die Hand, legte sie auf ihr Haupt, und sprach mit brechender Stimme: Folge Du mir! Du warst gut — ich habe einen Engel bewirthet.

Nein, ich! schluchzte Ugnes, und ich erkannt' ihn, ich glaubte es nicht!

Dort wirst Du in mein Herz sehn! sprach er, wie ich Dir immer sagte; ich war nicht fanft, nicht gut genug — denn ich litt, benn ich war voll Liebe....

Das Wort "Liebe" starb mit ihm auf seinen Lippen. Die Floten klangen fort; und es war, als begleiteten ihre Tone seine Seele zum himmel. Auf dem Johanniskirchhofe ruht, was sterblich an ihm war.

Du, ftreue ihm Blumen, o Mandrer!

## Die weiße Benne.



Im Palais Royal fagen zwei beutsche charmante Offic giere, wenn bas erft bagu gefagt werben muß; brave Solbaten, wenn bas bagu gefagt werden muß; und eben feine reichen - Betmanner, wenn das auch noch gesagt werden muß. Gie tranken die Abschiedsflasche, hielten das lette Glas in ber hand und nahmen Unftand, auf weffen Gefundheit fie biefes lette trinken follten. Der Stadt Paris? fragte Louis; da Schlagt ein Glas nicht an! - Des Talma? ben wir in bem ewig berühmten Weimar - geben gesehen, fragte Kerdinand - ber ift todt, da schlagen alle nicht mehr an! Muf Montlofiers? - auf feine Gefundheit werden die Parifer in gang Frankreich - benn es giebt fast nur Parifer in gang Frankreich - felbst schon genug trinken! Die beutschen Dadochen und Frauen? Auf ihre Gesundheit trinkt man in der Fremde - und namentlich bier in Paris ichon aus purer Sehnfucht nach ihrem puren Unblick am liebsten, und ihre Befundheit wird zu Saufe Urmee : en : weise vom Gene: ral bis zum Corporal von Herzen getrunken, am liebften aber, wenn es pro Mann mit zwei Flaschen Champagner geschehen kann; sie also! — Louis aber sprach: hier von Allen ungeschen will ich mich rächen! — mich liebt keine, daß ich weiß! Ich habe nur den Trost: wir Soldaten — also wir armen Menschen, ersahren erst im Himmel, wer auf Erden uns so recht herzinnig gesiebt hat. Denn wahre Liebe ist stumm und verschlossen, und stellt sich nicht blos, wo sie nicht erkannt wird, und das Herz wird sorglos mit Erde bedeckt, wie ein Feuerstein, der einen großen Diamant enthielt und verbarg.

Mifo, mas wir lieben! fprach Ferdinand.

Huch bamit fteht es nicht recht, entgegnete Louis bedenklich.

Nun, alfo, mas uns lieben wird! begehrte Fersbinand.

And die Gesundheit kann ich nicht mittrinken, entschuldigte sich Louis; was und geliebt hat! diese trank' ich noch mit — es war vor der Schlacht bei Brienne — oder noch besser — ja himmlisch, nach der Schlacht, als ich bei der Standarte als blutz junges, blutdürstiges Standartenmannlein so gut wie zusammengehauen war. Nur der startste, erprobteste, riesenhafteste Mann sollte Fahnjunker werden, etwa der Tambour-Major! oder Maxumus! nicht ich gar lies bes Burschlein.

Du widerlegst Dich felbst, erwiederte Ferdinand.

Du haft die Standarte behauptet — junges Blut ist bigeistertes Blut, und läßt die Jungfernehre — wie Jungfernwald — am wenigsten kranken. Ein Mann, der eine Schlacht mit verloren hat, bekommt ein Einzsehen in die Welt und in das, was man Revanche nennt.

Ihr hiebt mich heraus, feufzte Louis nach, benn ber Seufzer flieg aus einer gehn Jahre tiefen Rluft auf.

Mein Urm reuet mich nicht, Camerad, tröftete ihn Ferdinand. Die Helben von Brienne sollen leben!
— wir trinken eigentlich ihren Wein, den sie verdient haben, und tragen das Kreuz — en miniature — das ihnen auf dem Grade fehlt. Die Todten machen eigentlich die Schlacht — sett! und der Tod ist wahrehaftig ein Leben, sein Beweis und sein Zeichen, sein Siegel, das eine unwiderrusliche Bulle besiegelt. Also die Todten bei Brienne!

Er wollte das Glas aus Vergessen mit der linken Sand fassen, aber er stieß es um mit der ledernen Sand und dem ausgestopften Urme. Er rettete es mit der Rechten, und so kamen doch einige Tropfen sur die Todten von Brienne. Louis aber trank, gerührt über das lebenslange Ungluck des sonst so schöldeten Freundes, sein Glas auf die Gesundheit — der todten Hand.

Wir reisen über Brienne — wie man fagt, im Geifte barüber und mit ben Leibern burch, begehrte Ferdinand.

Es gilt! fprach Louis. Der Dheim bat bas Reifegeld einmal geschickt - auch die Berweigerung von langerem Urlaub. Wir konnen Paris nicht langer behaupten, wir muffen es mit allen Borrathen und Freuden an - die folgenden Fremden übergeben. Unfer Pulver ift verschoffen. Wir ziehen mit allen mili= tarischen Ehren ab. Mir ift noch zu jung bier gu Muthe, und barum zu Schlafrockmäßig. Ich benke jest an des Dheims Worte: " Paris ist eigentlich nur recht herrlich fur reiche alte Leute, wo man ihnen Ulles auf dem filbernen Teller prafentirt; England muß man als Mann feben, um zu begreifen, wie weit es bas Menschengeschlecht gebracht hat, und nach Italien foll die Jugend reifen, das heißt, wenn sie will und kann, um dort zu faffen, mas ichon ift - Altes und Neues, das heißt nämlich: Junges. Mit grauen Haaren in Italien ankommen, ift schauderhaft — sagte ber Dheim - und rein zum Verzweifeln. Nach Umerika reift man am besten - wenn man wiedergeboren wird oder ift. In die Türkei, wenn man einen Ropf zu viel hat, und nach Sibirien nur - wenn man muß. Die Gouverneurftelle allda fchlag' ich im tiefften De= spect davor aus, und bleibe lieber Oberft und Inhaber! -- Der Oheim hat Recht. Er giebt Geld, und nun hat er zwei Mal Recht - denn das foll so gewöhn= lich fein. Paris aber fpar' ich mir doch auf, bis ich alt bin, den Abschied habe und - Geld, und auf bem Mont: Martre laß ich mich begraben.

Sentt die Fahnen! Salve! trommelte Ferbinand auf den Tisch. Jest aber erft in den Wagen!

Mis fie bas Schlachtfeld erblickten, erstaunten fie vor der Natur, und ftanden befremdet, wie Fremde, darauf. Die Bande ichienen ihnen wie gebunden, und wo fie gleichsam Gintags : Berren und Mitbelehnte bes Sieges gewesen, ba durften sie jest keinen Zweig ab: brechen! Der himmel lachte gleichsam, beiter und blau - die schwere Wolkendecke, die Pulverdampfwolke mar verweht in den Aether; die Erde lag grun und blubend um fie, ftatt weiß und befchneit; die Saaten fliegen empor und die Blumen ftanden auf den Wiefen fo neu, so hold unwissend, so lieblich nun da - fatt gebrochener Mugen, Blut und Todtengebeine der Men= ichen, und ftatt bes Schlachtlarms mar feierliche Frulingsftille, fatt ber Ranonenkugeln flogen Lerchen in ber Luft, fatt bes legten Geachzes ber Sterbenden er-Flangen die erften Nachtigaliftimmen aus dem Geftrauche, und ftatt des blutgerotheten Baches floß jest ein blauer, blau und hell wie ber himmel, dahin, und trug Bluthenblatter binab. Ein Schafer weibete feine Lammer auf den Sohen, und war jest ihr ungestorter Befiger und ftiller Behaupter, welche fich zu entreißen - als waren es goldene Berge, ale wurde mit ihnen die Erde erobert - Taufende willig, ja wuthend im Sturme gefallen.

Die beiben Freunde faben fich unbefdreiblich lachelnd in die Augen, und ihr Derz schlug hoch. Aber was jest ihr Blut zu bem Bergen trieb, was ihre Seele befing, war der Eindruck der heiligen Natur, die im= mer und gleich zum Krieden fehrend, und Leben und Segen verbreitend jest um fie ftrablte, wie fie vor Sahrtaufenden geftrahlt. Und fo erichien ihnen bas Schlachtfeld nicht wie ein Schachbret, worauf große Spieler nebst ihren "Gevattern mit Rath" ein großes Spiel um bas Spiel gespielt, sondern es ichien ihnen, was es war: ein fluchtig fur Menfchen hingebreiteter, nur wie aus Bolken gewebter - nun fortgewehter, zerstobener Teppich, ein Geruft für ein Keuerwerk, eine Sonnenfinsterniß, die man weder probiren, noch wenn fie vorüber ift, noch einmal aufführen fann. Denn Gott ift der Director der Natur. Alles unter ihm fluchtig, und boch nicht nichtig für seine Menschen, fondern ein unfichtbar verzogener Ginschlag in das große bunte Gewebe ber Beit.

Ferdinand zeigte mit der todten hand im Gesfilde umher; Louis aber war in sich versunken, und sprach dann mit feuchten Augen: Er war wohl schrecklich! ich empfinde alle Bunden wieder — aber auch alle huste, alles Gottliche in der Welt. Denn die größten Jammerscenen, tausendfache Leiden, und vielz leicht eben nur sie allein, erregen, rufen, ja reißen ein überströmendes Maß von Gute, Liebe, Beistand, Trost und Nath, Kraft und Milde aus Menschenherzen herz

vor! Darum ist der Krieg nicht blos ein Tobten, ein Zerstören allein! ach, er ist für Menschen auch heilig, segenstreich, segenswerth, der Erwecker der in Schlaf versunkenen Herzen und Geister. Da steigen Engel vom Himmel hernieder — wir nennen sie Frauen und Mädchen — da werden Feinde zu Freunden, und thun an dem Leidenden, was Freunde, Bater, Mütter, Brüsder und Schwestern daheim kaum liebender thaten und treuer vermöchten. Auch zu mir kam ein solcher Engel — ein blutjunges Mädchen. D meine Elairon! Dein gedenk' ich hier, heut, wie neulebendig, neubelebt, und Deine frühere Liebe zu mir wird in der Brust mir erst jest — wie soll ich es neunen — ach, Treue nicht! ich möchte sagen: unendlicher Dank, überzraschende Liebe!

Er schwieg. Sie fuhren nach Toul. Er schwieg. Aber er lächelte immer mehr, je weiter sie rechts hinauf die Mosel erblicken konnten; er ward oft heitrer, oft dustrer gestimmt, jeht blaffer, jeht rother, unruhisger, ja er lispelte mit den Lippen leise in die Ferne hin zu den Bergen, als red' er zu Jemandem, und sein Auge hing an den Wolken, die von den Bergen dort herkamen, weil sie dort her schifften, ja er schöpfte aus dem stillen Flusse mit der hohlen Hand von seiner klaren Welle, und schlürste sie, wie recht durstig ein, nicht durstig nach dem kühlen Wasser, sondern nach heißer Liebe.

Ferdinand fahe dem zu, ohne viel zu fragen.

Aber er willigte ein, daß fie von Toul aus rechts, ziemlich weit an ber Mofel hinauf, nach bem fleinen lieblichen Land : Stabtchen Ch .... fuhren, mo bem Rreunde Louis - ber Engel erfchienen, mo ihre Keindin feine fuße Arcundin gewesen mar, die ben Berwundeten in ber Eltern Saufe gepflegt, und als unverbachtiges Jungferchen ihm zugegeben worben, und bie er ichon vorher gefannt, ba er bei ihrem Bater vor ber Schlacht im Quartiere gelegen, gefeffen, geftanben, gegeffen und gang vorzuglichen Wein getrunken, inbem ber liebe Bongars, feiner Gemuthlichkeit megen benn ber Dein macht aufrichtige treue Seelen - von Allen Bongargon genannt, ein fehr reicher, famofer Weinhandler gewesen, und noch war, wenn er nicht - gewesen mar. Er wollte, ber fleinen Clairon jest feine Dankbarkeit zu bezeigen, ben Ummeg nicht fcheuen; benn nach gebn Jahren war fie in feiner Gin= bildung noch flein, bis Abam Riefe aus ihm fprach: Sie muß jest vier und zwanzig Jahre fein! Er wollte fie feben, nur feben, gleichviel ob fie - verheirathet oder, mas Gett von ihr abgewendet haben moge, schon Witwe fei; ob ihr Mann reich ober arm, Clement oder Renard heiße und sei - er wollte ihre kleinen Rinder ans Berg brucken und reichlich befchenken. Denn es ware, ja es ift vielleicht ein Unglud fur bie Reichen, baß ihnen Niemand mas kleines, Ungemeffenes ichen= fen, Miemand ihnen nach eigenen Rraften banken fann; Großen fann man nur Großes Schenken, hundert, oft

taufend Louisb'or gieben bei ihnen taum, fie murben benn oft prafentirt, benn bas anbert gewaltig bie Sache; was aber bei ihnen gieht und auf ihrer Beuwage ins Gewicht faut - wird bann eben fo angenommen, als bei ben glücklichen Kleinen bas Kleine. Und an die Rindlein wollt' er fich wenden, bie bei Gefchenken noch - point d'honneur haben. Aber wenn sie noch nicht ein wirklicher Engel im Simmel geworden, wenn fie auf Erden fo ichon geworben, als fie - ohne eine Wort bavon zu reben - versprochen mit ihren brennenden fcmargen Mugen, mit bem braunen Lockenkopfe, bem freundlichen Wefen, voll findischen Ernftes und holden Tropes, mit ben pfirfichbluthrothen Lippen und bem bescheidene Rulle ansegenden Buchse, wenn sie fo Wort gehalten, indem die Madchen in biefem Falle vor allen andern gern Wort halten, auch wenn fie es nicht versprochen, wenn fie es fich nicht felbst allein vorgesprochen - wenn fie fo fcon mar, und wie ein ermachfener Rofenbaum ihre Rofen nun bober, in rechter Sohe trug - bann war fie vermahlt! Denn Schon= heit, Jugend, ein guter Bater als Schwiegervater, eine holbe Mutter als Schwiegermutter, Gold im Bermahrfam. Wein bis zum Ueberlaufen im Reller, bas find die mahren Lodungen fur arme und reiche Schluder, und nach bem Allen hatte fie mahrscheinlich einen tapfern Offizier geheirathet. Habeat sibi! fprach Louis, nicht unzufrieden und nicht fo zufrieden, wie ein Camerad bas fagen follte. Aber wenn er fie nicht

in Shren halt, so soll ihm ber — — so will ich ihm selber das Licht halten und aussteden, bamit er sieht, was für einen Engel er hat; benn aus einem guten Kinde wird niemals ein boses Weib. Nur aus einem bosen Kinde, oder aus einem bosen Manne! bas wollt' ich beschwören "bei Clairon!"

Er hob dabei die zwei Schwurfinger halb zum Masgen hinaus in die Hohe. "Was schworst Du denn? Wem schwörst Du denn? fragte ihn Ferdinand. Denn Louis hatte nicht alles Vorige gesagt, nur gestacht. Ich schwöre nur, sagte er erröthet, daß ein braver Soldat ein braver Soldat bleibt.

Das wird Clairon's Manne zu Statten kommen! erwiederte Ferdinand, auch der Clairon selbst und Dir; benn was irgend Jemanden durch und Leid bringt, ja nur ein Haar krummt — um so zu sagen — das kann und keine echte, nur eine unechte, verachtete und versachtungswerthe Freude sein, mon ami!

Predige Du Andern Moral, mon ami! entgegenete Louis bedenkend, nur einen Dankbaren verschone damit — du zweifelst dadurch an der Wohlthat, die er empfangen, an der reinen Gesinnung desselben, und das thut — mir weh.

Verstanden! rief Ferdinand lachelnd. Du bist der Dankbare. Run sei nicht bose; auch die Liebe ist ein Dank, und vielleicht der schonste, benn er ist allein aus dem Ganzen und ein Ganzes! Wer sich mit seiner ganzen blogen Person bedanken kann, der scheint mir

der Glücklichste — denn er muß ein schoner Kerl sein, wie zum Beispiel . . . . etwa — sieh mich nicht an — nein: Du!

Du bist ein Schalk! lachelte Louis, indeß, ich wollte mich herzlich bedanken mit Haut und Haar, von Kopf bis zu Füßen!

Indeg, fprach Ferdinand, bedanke dich mit Deinen Fußen ein wenig hier fur den Berg! Wir muffen ausfleigen, es wird den Pferden zu fauer. Halt!

Der Wagen hielt und fie gingen zu Fuße. Sie gelangten bald auf die Sohe, zu ber fie ruftig und rafch voraus geeilt. Sie ftanden, benn jenfeits bes Fluffes lag ja bas liebe, bas niedliche Stadtchen wie ein fteinernes, buntes, bethurmtes Geheimniß! Alles war barin gewiß feinen richtigen, langfamen, aber sichern Gang gegangen. Jeder Tag war richtig auch hierher gelangt. Jede Sonne hatte gegrußt, jede Ab= fchied genommen. Rein Menich war ohne eine tobt= liche Rrantheit geftorben, feine Sochzeit ohne Pfarrer und Maire, ohne Braut und Brautigam vollzogen worden, fein Rind war auf bie Nafe gefallen, ohne über irgend etwas geftolpert zu fein. Rein Schatten hatte einen Sprung gemacht, fein Graschen mar plots lich emporgetrieben, aber auch fein Blatt war im Berbfte an den Baumen geblieben, feine Traube bing mehr von dem vorigen Jahre an bem Stocke - Alles hatte

sich langsam verwandelt, Alles war neu, neu und ans ders, auch wenn es alt war. Aber wie es nun in dem Dertchen war? Was geblieben? Was gegangen? Wer sah das den im Sonnenscheine glänzenden Mauern an? Und die kleine offene Stadt stand vor den Blicken der neu Hinzugewandelten wie ein Räthsel, ein banges Geheimniß. Alles stumm. Horch! — da tönte eine Stimme in der Luft und sang nach. — Die Glocke schiug Neun! Mehr konnte sie nicht sagen! höchstens Zwölf. Aber es erregte Louis wunderdar — er glaubte jedoch gleichsam erst, daß die Stadt kein täuschendes Bild sei, daß es in ihr lebe, webe, leide und liebe — und daß die Zeit und der Tod über Leben und Weben, Leiden und Lieben hoch darüber, und doch nah und allmächtig walte.

Die Freunde sesten sich auf die steinerne Bank, die, mit Ahorn bepflanzt, den Schatten willsommen machte. Nicht lange darauf hörten sie seitwarts hinter sich die verdrießlichen Worte: Länger trag' ich Dich nicht, mein Kleiner! Erst hast Du mir keine Ruhe gelassen — da ging es ein Stück recht munter: dann bist Du mir von der Hand, berr! weg, nach allen Schmetterlingen gelausen, alle Blumen hast Du wolz len mitschleppen, und wenn ich sie ein Weilchen geztragen, mußte ich frische, schönere in die Hand nehmen, gar einen Kranz winden und mir umhängen — nun bist Du müde, nun lauf' auch dafür, mein kleiz ner Napoleon!

Die Offiziere fahen sich um, und Ferbinand sprach: Kommt hier noch ein kleiner Rapoleon?

Der thut Ihnen nichts! bas konnen Sie glauben, meine Herren, antwortete, auf seine lachelnd ausgespröschene Frage, ein allerliebstes Weib oder Madchen, die von einem Seitenwege mit einem kleinen, etwa viers bis fünssährigen Knaben die Straße betrat, und den kleinen muden Wandersmann an der Hand mit fortzgog. Der thut im Leben Niemandem etwas, sprach sie sieht näher und bot den Fremden bescheiden und sehr artig einen guten Morgen, ob sie gleich nur in ländelicher Kleidung ging, doch sonntäglich gepußt, weil heute Sonntag war.

Louis zog den ausruhenden Anaben naher und fragte ihn: Also Du bist Napoleon?

- Der Rleine, nicht der Große! erwiederte der fleine fehr hubsche Hampelmann.

Er heißt so, erklärte jene, weil sein Großvater unter der alten Garde gestanden — und weil die alten Diener gern ihren Kindern die Namen ihrer alten Herren geben, welche sie weidlich geschoren, und die sie als ihre Kinder nun manchmal ein wenig — versteht sich — mit der Ruthe dafür züchtigen können! Nicht wahr, mein Napoleon? — Der Kleine drohte ihr.

Sie hatten, entgegnete Ferdinand, die lette Besmerkung aus — Hoflichkeit gegen unfere Nocke, wie ich vermuthe — hinzuzufügen nicht nothig gehabt!

Wir ehren ben Mann noch, benn wenn er feig mar und klein, war unfer Ruhm nicht fo ehrenwerth.

Die Kuhrerin wollte ihm dafür den Rock oder die Sand fuffen, als eine brave Lothringerin; aber fie tam mit den Lippen an Ferdinands "tobte Sand," fabe ihn an, und lachelte nicht unzufrieden über fein Undenken an - feinen Rubm. Gie fabe binmeg, borte erft und erblicte bann auch ben berbeifommenden Wagen, fabe ben Fremden in's Geficht, um gu lefen, ob fie jest wohl einer fleinen Gefalligfeit fabig maren, glaubte das annehmen zu durfen, und fagte febr artig: Bewiß gehort der Bagen zu Ihnen, Gie fahren nach bem Städtchen, dorthin will ich - ber fleine Napoleon fann nicht mehr laufen - barf ich Gie bitten, ibn mit zu nehmen - ich will geben. Gie feben ibn ge= falliaft vor dem Thore in dem Gafthaufe "zum Cardis nal Richelieu" ab; der Postillon weiß schon, nicht mahr? - Bir febren dort mandymal ein. - Louis wollte den Knaben in den Wagen tragen, aber der faß fcon barin, lachte vergnugt beraus und winkte, auf einen Dlas deutend. Er wollte ohne fie durchaus nicht fabren, er wollte nicht geben, und fo mußte fie, wohl ober übel, fich endlich bequemen, den Freunden gegen= über Plat zu nehmen, die den fleinen allerliebsten Mann gwilden fich nahmen; die Ruße legte er ihr in ben Schoof, und fie faßte und hielt fie, und wie er fie anlachte, lachelte fie ihm guruck. Ferdinand fragte, ob fie des Knaben Mutter fet. Gie errothete. Glude

liche Mutter! seste Louis hinzu. Aber sie schwieg lange, wie tief beleidigt. Endlich mochte sie in ihrem tleinen Köpfchen überlegt und herausgebracht haben, daß einem Fremden, also auch zwei Fremden, so hübschen Fremden, so manches nicht übel zu nehmen sei, die ja nicht allwissend sein könnten, und denen man wohl ein Wörtchen vertrauen dürfe, weil sie weiter zögen. Ja wie um einen bittern Verdacht von sich abzuwalzen, erwiederte sie jest erst auf einmal: Nein! o bewahre! ich heiße Valerie; übeine Schwester Josephine ist seine Mutter. Das können Sie glauben.

Wenn Die ihn gehabt hatte! fprach, manches bedenkend, Ferdinand.

Sie hat ihn wirklich gehabt, fie hat ihn ja noch! entgegnete Valerie, fast fomisch anzuhören.

D der gludliche Bater! rief Louis, den Anaben aus Selbstverdruß fast fcmerzlich am Dhrlappchen jupfend.

Das Kind hat keinen, ober wenigstens keinen glücklichen, der glücklich wäre durch diesen Wildfang. Er hat ihn noch nicht gesehen! Aber er sell ihn noch heut zu sehen bekommen, der Beaumartin, dem meine arme Josephine zu schlecht — nun zu schlecht wohl nicht — aber zu arm ist, ob er gleich selber aus unserem Dorse stammt, weil ihm Herr Roquelaure — der Maire — der Wechster, einmal sein Haus, sein Ugio und Ugiotage verlassen will, die freilich ein großes Geld ausmacht. Mr. Beaumartin will jest

beirathen - meine Schwester mar gu nichts gu bemegen und fagt, fie fei mit dem Rinde gufrieden! Das glaub' ich ihr boppelt, denn ich bin mit Keinem noch infriedener: aber nun foll Napoleon in die Schule geben, und wir haben mahrhaftig das liebe Schulgeld nicht, bas fonnen Gie glauben! Gin andrer gutmuthis ger Buriche - folde Menschen muffen auch in ber Belt fein - hat die Schwester nun recht febr lieb, fo lieb, wie wir Alle, aber frum noch fo lieb, als fie bubich und fill und blag und fleifig ift, und wenn fie nur ein halbes Stud Gelb hatte, nahm' er fie aleich gur Frau, wenn fie wollte - denn fie bleibt dabei, fie fei mit bem Rinde gufrieden - aber, mein Gett, ein Rind ift boch fein Mann - ber fleine Napoleon wollte doch einmal gern seinen Bater feben, das fon= nen Sie glauben, und ba bas nun Alles fo leiblich pagt, fo hab' ich bas Kind ber Mutter heut heimlich wegge= führt, da sie eben aus ist, und spat, und vielleicht erft morgen nach Hause kommt; und so mag ber Rleine - bie Braut besuchen und auf Befragen fagen, wie er heißt, und das Rind foll das arme Madchen bas aber febr reich ift - belehren: mas fie von ihrem Brautigam zu erwarten hat! Oder Beaumartin's Pflegevater foll ihn feben, oder das Rind foll menigstens einmal ben Bater feben! Denn eine Beirath bindern, badurch, bag bas Rind, was man fagt in die Beirath reden, mit darein sprechen soll, bas fallt mir wie dem guten Kinde nicht ein! Das tonnen Sie glauben! Denn

ich felber mochte ja eben gern eine Beirath ftiften - das fonnen Sie glauben!

Die Freunde lachelten artig zu ben artig ausges brückten Widersprüchen ber guten Schwester, und glaubeten ihr alle Punkte. Louis gab dem kleinen Napoleon heimlich Schulgeld, wenigstens auf ein — zwei Jahre — ber Knabe hielt es fest in dem Handchen, und flüssterte ihm ins Ohr: Hier das Stück will ich dem Vater bringen, daß er mich ansieht: und das hier gebe ich ihm, damit er mir einen Kuß giebt! Nicht wahr, ein Vater ist auch ein Mensch, ein Mann und keine Frau, die immer weint, wie meine Mutter?

Louis bejahte ihm, daß ein Bater ein Mensch sei, und seiner ein sehr hubscher Mensch, ein Beaumartin, und der kleine Napoleon schlug vor Freuden die Hande gusammen.

Diese Anvertrauungen waren nicht so leise vorgezgangen, daß Balerie nicht halb gehört und ganz begriffen hatte. Sie mussen den armen Jungen entschuldigen, oder und vielmehr, sprach sie mild, denn wir haben ihm immer gesagt, sein Bater sei ein Barbar, ein Tieger und dergleichen! Aber hab' ich nicht Necht, daß ich den Berblendeten zwingen will, ein Mensch zu sein? in sich zu gehen, und zu sehen und zu horen, was er besigt. Es ist zwar meine Schwester, aber ein liebendes Mädchen ist wohl ein Stuck für Jeden — das können Sie glauben!

Louis mar febr willig baju, benn bas Mort gab

ihm einen Stich ins Herz. Er hatte noch weniger Geduld. Sie wünschen doch in "Abrahams Schooße," zu Herren Perefire? fragte der Postillon. Ferdinand nickte. Und so suhren gie rasch in das kleine Landstädtchen, und, ohne daß Valerie ein Wort dagegen ausbringen konnte, hielt der Wagen vor dem Gasthause bei Herrn Perefire. Dieser empfing die Gaste mit einem Seitenblicke auf Valerie, die, erröthet und seicht daukend, mit dem Anaben schnell in das Gastzimmer ging, um sich dem Anaben schnell in Wirthstöchter zu entziehen. — Sohen Sie, was sie bedarf, auf umsere Nechnung, sagte ihm Ferdinand, während Herr Peresire den Freunden ein Ober-Zimmer anwies. Sie soll sein, wie in Abrahams Schooße, versicherte er.

Alls Louis sich in das Fenster tehnte, ward ihm eigen. Er sah das Haus sich nun gegenüber, als ein fremdes, ihm wie verzunbertes oder verwünschtes, und dennoch erwünschtes, in welchem er einst so heimisch gewesen, und oft aus jenem Erkersenster hier herüber gesehen. Die Paar Menschen kanen aus der Messe werschen, und wieder verschleß, nach tausend herzbeigezogenen und wieder verschleß, nach tausend herzbeigezogenen und wieder verschluchten Gedanten, bei Niemandem zuvor Erkundigung einzuziehen, sondern, um sich selber recht zu überraschen, einen Gang hinsüber zu thun. Ferdinand war hinunter gegangen, als ein wahrhaft Reisesähiger, denn ihn reizte alles äußere Neue; nichts Alles, Besangendes im Innern hielt

ihn an, und machte ihn blind und taub, wie viele Reisende, die nach einem Zwecke reisen, wie die Schwalbe in bas Deft jenfeit bes Meeres aus dem Nefte bieffeits. Mls ein Penfionair des Staates und des Lebens, ohne Unspruche, ohne Sitelkeit, war ihm überall derselbe Oberrock aut genug. Er befand fich wirklich auch hier bald in Abrahams Schooke, und wie Bater Abraham, braufen über bem Thorwege auf bem Schilde, eine Menge Kinder Ifrael, als z. B. einen wing gen Dber: priefter, und einen kleinen Konig David auf den Anieen hatte, fo wiegte er bas fleine Gohnden der Births: tochter und den fleinen Napoleon fingend auf feinen. Es wahrte nur fo lange als bochft nothig, ehe fich ein liebender Offizier, der feinem Madchen gefallen will, von seinem Diener hat ankleiden laffen, also ungefahr zwei Stunden, als Louis in feiner neuen, in Paris gemachten, bligenden Susarenuniform eintrat. zischelte eiwas dem Freunde ins Dhr, und empfahl sich errothend. herr Perefire und feine Tochter faben ihm nach, und verbargen jest die Neugierde, wohin er fo bestimmt seine Richtung nehme, in die Worte: welch ein fchoner -- Soldat bas fei! jest aber bas madchenhafte Gefallen an ihm in die Neugierde: wohin er gebe?

Er wechselt Gold, bemerkte Ferdinand ein wenig militarisch. Da geht er falsch, bedauerte Amelie; Mr. Roquelaure wohnt, wo die Linde steht! — Balerie war ausmerksam — Ich habe auch Wein! und ohne Ruhmredigkeit, bessern als Noah, ber unsmöglich solchen Long-Cork gehabt, und solchen Teres! Der arme Noah! was hat sein Zünglein nicht erlebt! Dafür können wir auch nicht in seinem Kasten fahren! — bedauerte achselzuckend Herr Perefire gegen Ferdinand; ber Herr geht zu herrn Bongargon!

Der vielleicht zu — , begann Nicolette, aber sie brach ab, denn Umelie sahe sie duster an und sprach: wie ist das möglich! — Du siehst es ja! lächelte Nicolette, und kußte ihren kleinen Coli.

Louis betrat mit schwerem Bergen bas Saus. Er ging die Treppe hinauf, hielt sich an bas glattge= griffne Gelander, und ihm mar, als fame er nur nach einem Spazierritte gurud - ju Saufe! Er begegnete Diemandem, er ftand auf dem Saale, er fabe Diemauden, er horte Niemanden. Er offnete leife das Bimmer, wo fonst Clairon gewohnt. Es war reizend aufgeschmuckt, ein großes Prachtbett darin aufgeschlagen - aber feine Wiege, fein fleines Betteben erblickte fein banges Huge, aber auch keine Clairon! So ging er leise nach seinem Bimmer, worin er zu fterben gemeint, und das Leben cefunden. Dier wohnte Clairon! Dier? fragte er fich überrascht. Wo er geschlafen, ftand ihr weißes Bett; dort das Pianoforte, und auf dem Sopha bin= gelehnt - wer war bas? Co groß geworden, und fo schon! die Bande im Schoofe gefaltet, und bas bimm-

lifche Geficht fo reigend blag, vom Rummer überhaucht! Gie war's, fie mar's gewiß! und wie er mit flopfen= bem Bergen vor ihr ftand, schlummerte fie fort. Und ichon am Vormittage wieder ichlummerte fie! - mar sie krank? aber so schmucken ja Rranke sich nicht! Er ftand in ihren Unblick lange und fuß und schwer ver= tieft; er wollte leise und lieblich sie ermecken, er nahm die aufgeblühte Kulle einer Rose mit drei Kingern, er bachte ihr die garten Blatter über Nacken und Bruff zu streuen, aber die anders, so jungfräulich vermandelte Gestalt war ihm zu fremb - er vermocht' es nicht, und fie taumelten ihr in ben Schoof. Er feste fich ftill an das Instrument, er trat ben Bug, die Claviatur verfchob fich, die Saften fchlugen nur an eine Saite. gart und sanft erklingend wie eine Sarfe, und fiebe, bas Lied, bas ihr mohlbekannte Lied, bas er fpiclen wollte - lag ichon aufgeschlagen vor ihm, und mabrend er die fprechende italienische Melodie deffelben, gu Unfange nur die Saiten wie mit Blumen berührend. fpielte, las und empfand er die liebeheißen Worte dazu:

> Tu sei quel dolce fuoco, L'anima mia sei Tu! E degli affetti miei — ah! Dormi! che vuoi tu più?

Und so immer allmalig schwellender und vernehms licher bas ganze nicht lange Lied, bas Goethe so schon übertragen und umgebildet in seine Schape aufgenmmen:

D gieb von weichem Pfühle Träumend ein halb Gehör! Bei meinem Saitenspiele — Schlase! was willst du mehr?

Und wie ihn Clairon einst dabei lacheind angesehen, so trat auch jest ein immer blubenderes Lacheln auf ihr Besicht, ein immer rosiger Roth auf ihre Wangen. Er horte auf. Und gedankenvoll lehnt' er sich selbst zurück und schloß die Augen, innerlich alte, suße, uns schuldige Freuden erweckend, und jest an die neu gestundene schone Gestalt mit sehnendem Zauber knupfend. So blieb er lange.

"Louis! — Louis!" sprach auf einmal eine bezbende Stimme ihm nahe, und er fühlte eine Hand auf sein Haupt gelegt. Er hatte nicht gemerkt, wie Clairon die Augen aufgeschlagen, ihn endeckt, auf ihn hingestarrt, gezittert, hastig auf ihn zugezeilt — wie sie vor Freuden gebebt, da er ihr nicht wie ein helles Traumbild verschwunden. Zeht schlug er die Augen auf; ihre Blicke drangen in einander, wie Strahlen zweier Sonnen, er wollte seine Hand um ihren Leib legen, sie an sich ziehen, wie vielleicht sonst — aber sie trat zurück, sie hielt sich mit verborzgener Hand an den Tisch vot dem Spiegel, sie ward blaß und blässer, ihr Auge düster und düstrer, und ihr Kopf sant auf die wogende Brust hernieder.

Clairon! meine Clairon! rief er auffprin-

Es ift entschlich, daß Du kommft! tonte kaum horbar von ihren Lippen.

Mein, himmlisch, daß ich Dich wieder fehe! sprach er, ihre Sand in seine fassend und drudend.

Ihr aber weinten gleichsam die Worte aus der Seele, wahrend zwei wirkliche Thranen ihr von den schonen Wimpern fielen.

"Berteren sei verloren! hin sei hin! "Ein Engel selber kehre nie zurück! "Gib, himmet, mir dieß Leid als höchstes Glück, "Wenn ich — —

Die Stimme brach ihr. Er wollte sie umschlingen, sie an sich ziehen; sie wehrte ihm, aber fraftlos, während sie die Worte leife und unterbrochen vollensbete —

## - - " nicht mein mehr bin!"

Er verstand den Sinn dieser Worte, so spat nachz gebracht, nicht mehr vor Glut, und seine Lippen schwebzten schon vor ihren, wie die Biene vor der blagrothen Spazinthenglocke, da nahm sie alle ihre Kraft zusammen und rief, um sich selber vor sich zu retten, laut, wie sie wollte, recht laut, aber aus beklommener, fast erstickter Brust, dennoch nur mit halber Stimme den Namen: Beaumartin! — Beaumartin!

Er ließ sie los. Er erbleichte jest und fragte mit Augen, die schen den Blick von ihr guruck zogen: Sie find vermahlt?

Sie bewegte verneinend ben Ropf.

## - Braut!

Sie wollte nicken, aber das gesenkte Kinn blieb ihr auf der Brust stehen; sie sah ihm dann unausprechlich freundlich ins Gesicht, als freue sie sich zu wissen, daß sie ihm werth sei, was er ihr werth sei, was sie verliere — und über ihren Berlust wollte sie den Geliebten so himmlisch trosten, daß er nicht verzage.

Da trat Mr. Beaumartin ein.

Sein feuriges Ange, fein schwarzes Haar, die schlanke Gestalt, der üppig schone wie bitter suße Mund, die ganze unglaublich angenehme Gegenwart — Alles traf mit dem Vilde, das Valerie von dem Vater jenes Kindes gemalt. Ja das Vild des Kindes selbst machte diesen jungen Mann zu jenem.

Deswegen erschraf Louis vor ihm, und dennoch stützte er sich mit einem schnellen Griffe an das Gefaß auf seinen Sabel, und seine Seele weinte über Claiz ron und lispelte, die Gedanken auf sie gerichtet: Dormi! che vuoi tu più! Clairon aber sagte ihm mit erstaunenswerther Mäßigung des Blickes und Tones, nur sast zu langsam: wer der Gast sei, wie sehr die Eltern ihm gewogen — wozu Louis fügte: wie viel Dank er ihr schuldig geworden, so viel oder wenig als er selbst noch sei.

- oder so schonen! wie man fagt, und wie Wir sehen - betonte Mr. Beaumartin fein. Da haben

Sie sich mahrscheinlich so Manches zu erzählen, an so Schmerzliches sich zu erinnern — ich glaubte, Sie hatten gerusen, Clairon: ich sehe, das kann wohl nicht sein! ich will nicht lästig bleiben, und bitte um Berzgebung, daß ich kam, und um Erlaubniß, daß ich gehe, ein unterbrochenes Geschäft zu beenden. Er küste Claizron die Hand, begrüßte Louis sein und lächelnd, und war verschwunden.

Die Alleingelaffenen schwiegen. Reines wollte nun= mehr zuerst die bekampfte Reigung zeigen, oder - die Tugend verrathen. Reines erhob den Blick vom Boden. ober magte gar fich anzuschen, benn Jedes ehrte in bem Undern ein Wesen, wie es alle eigenen edlen und ichonen Bermogen deffelben fich nur vorstellen, erschaf= fen konnten; das heißt: ein geliebtes Wefen; benn die Liebe ift nur die voll und rein auflodernde und fort= brennende, in der Geftalt des Geliebten vor und ftebende Klamme unseres gangen Dafeins, so wie wir da find an Leib und Seele, fo wie wir baflanden vor den Bebanken bes ichaffenden gottlichen Wefens. Und jest ftand bas Butrauen bes vielleicht nur flugen jungen Mannes, wie ein leuchtender Engel mit fanft aus einander haltenden Urmen, zwifden den beiden Liebenden, und ruhrte ihre Bruft an, aber die Bruft blutete.

Sie entlaffen mich ftill, sprach Louis endlich; und so bleibt nichts übrig für mich als Scheiben, boch das Eine fei gewagt zu sagen: Hier mocht' ich ewig bleis

ben! — ach, und ich bleibe wirklich hier, auch wenn mein Schatten scheint von Dir zu wandeln. Ber: gessen ist verloren! Wes wir gedenken, das besigen wir sofort, das bleibt bei uns. So wirst Du noch, so wirst Du wieder, o Clairon, an meinem Bette stehn und um mich weinen, mich wieder kussen, als ein Engel — wenn ich im letzten Traume liege, darz aus ich nicht erwache. Und wenn Du wieder Dein bist, bist Du wieder Mein!

Er ruhrte sie nicht an. Sie war ihm heilig.

Sie hob fein Ange auf, that feinen Schritt ihm naber, als er sich wendete zu geben.

Alls er sich aber vor ihr neigte, wie vor einer, in ihren Glanz zerrinnenden, himmlischen Sonne, wie vor Welt und Schickfal, Leben und Tod in Sinem — und als er dann ihr schönes Wesen noch einmal sich tief in die Seele prägte, da sprach sie noch einmal seinen Namen aus, als ruse sie durch ihn alle Himmlischen; mit ihrer Linken bedeckte sie leicht die Augen, aus Scham ihn anzusehen, denn ihre Nechte beutete sest auf das Blatt und die Worte hin:

"Du bist dieß suße Veuer, "Meine Seete bist Du!"

Er athmete schnell und entzuckt vor Monne und ewiger Sicherheit den Athem ein, und mit raschen Schritten ließ er sie — wie die Erscheinung seiner Seele — rein und atherisch im Zimmer stehen, und

1

ber Duft ber Blumen, den der zum offenen Fenfter hereinwehende Sauch des himmels lofte, kam ihm von ihrer Geftalt.

Auf bieses Leid und diesen Selbstgenuß des aufgeglühten Herzens war ihm der Schreck zu groß, als er drunten in der gewöldten, weiten Hausslur Balezrie mit dem Anaben erblickte! Er entblößte halb den Sabel — und stieß ihn jah in die Scheide zurück. Und der Neid sprach aus ihm: "Laß sie hinauf!" und die Liebe sprach: "Treibe sie fort!" — Er faßte Jedes von ihnen freundlich mit einer Hand, und sagte Balerien: Es ist Niemand zu Hause, beswegen komm' ich sach den Geist aufgegeben. Und um sein Wort zu bewahrheiten, ließ er sie Beide los, sagte zum kleiznen Napoleon: Komm essen! und eilte voraus.

Valerie, ich bin hungrig! bat biefer, und fo kehrte fie verdrießlich um und sprach: "Geborgt ift nicht ges schenkt!"

Clairon aber ftand blaß wie ein Geift brei Schritte vom Fenfter und sahe bem Eilenden nach, und unter bem ftarren Blicke ihres feuchten Auges wandelte auch Balerie und wandelte bas Rind, ihr in Thranen schwimmend, wie bunte Schatten babin:

Louis fand zu Sause den Tifch gedeckt, und Kerbinand, der indeg mit Long = Corf und Brod ben Ma= gen jum Beften gehabt hatte, wie er fagte, flingelte fogleich nach ber Cuppe. Er hatte fich zur Gefellichaft den kleinen Napoleon mitgebracht, und das Kind war schon ein wenig angestochen und lieblich anzusehen. Louis perbarrte erft lange in ftiller Betaubung. Er as nicht, und fo hatte ber Mund Beit, dem Freunde fein Leid zu klagen, und schloß damit. Ich wollte nichts. ich begehrte nichts, ja ich hoffte nichts, aber als ich bas Rind wiederfand als Jungfrau - und welche! und bie Rungfrau, daß ich fo fage, treu im Bergen wie das Kind — da war ich verloren, verrathen, bezaubert! Und bag ich ihr findisches Berg einft beseffen, daß jene - verschwundenen Lippen, jene - verschwun= benen Mugen, jedes Saar an ihr mein mar, das troftete mich nicht über das neue, wie vom Simmel ber= nieder gestiegne Bebild - über biefe Lippen, biefe Angen, dieß Antlit, dieß schone Haupt, an dem fein Saar mein war - nur bie Scele, die, innerlich von himmlischen Fesseln gehalten, faum sich verrieth, und bas Der;, bas in felig unfeliger Erschutterung gagte. Es war zum Berggerfpringen - und boch hab' ich nie empfunden, was ich da empfand! nie ein schoneres Weib geschen, als wie fie ba mar! Und jest fallen mir die aus dem Leben der Liebe mahr und treu aufgefaßten Worte eines, ach, gludlichen Menfcben ein :

Deucht mir boch, als warest Du nicht mehr, Wärest nie gewesen, schnell verschwunden, Wie die Sonne nach dem Untergang, Wenn Du mir der Liebe Giut gestillt, Und die Seele Traum umhüllt wie Nebel! Aber seh' ich Morgens Dich im Garten, In dem Glanz der außerstandnen Sonne, Stehst Du wieder los mir gegenüber, Wieder Du, dein eigen, neu und reizend — Ich, und reizender durch welches Wissen!

Ich aber muß fliehn! Wir reifen bann gleich!

Muß man denn gleich bis in die Garnison flichen, wenn man geschlagen ift? man zieht blos ab in eine andere Stellung, sprach Ferdinand.

Mit dem reinen Gewissen führe ich keinen Rrieg! feufzte Louis.

Dein Wort macht mir Schande — aber ich meine, verliebter Estadron = Chef, Du sollst in eine andre Stellung abziehn, nicht mehr als Freund, als Geliebter oder Liebender, sondern, wenn nicht als Feind, boch als Vernhigter — das wird dem guten Madden auch Ruhe geben. Denn Liebe regt auf wie ein Sturms wind, glüht an wie Frühlingswarme! sie haucht die Maddenherzen wie Rosenknospen mit Ungestüm auf, Liebe halt sie offen, wie Sonnenschein die Blumen; — aber da kommt die Kühle des Abends, die Warme

geht allmalig mit dem Lichte hinweg, es wird Schweisgen, es wird Stille — die Sonne sieht die armen Blumen nicht mehr feurig an — und der Mond sinzdet die zarten Kelche — recht unerquicklich für den kuhlen schweigenden Freund — schon geschlossen! sie ruhen, sie schlafen, und der Thau fallt erfrischend auf ihr traumendes Haupt!

Ebler Poet, Du haft gang herrlich Recht, fprach Louis finnend. Aber erwägst Du meine Schmerzen?

Wie kann man trocken von Liebe reden? wie, ohne Appetit, Jemand in eine faure Citrone beißen feben? Coll ich nicht fur meinen Theil Mademofelle la Kof= feufe febn? Gie bort noch immer ben großen Morfer im Saufe ihres herrn Baters, bes braven Upothekers. Sie wird mir herber fein, als Dir Deine Clairon, benn sie war auch in Dich ver . . . . und war voll bitteren Neibes gegen die Borgezogene! Aber bas fum= mert mich jest vollends gar nicht, benn mein Urm hat mich mores gelehrt, und ich bin so weise und unverbroffen, gu lieben, mas mir gefällt - verfteht fich, Alles an feinem Orte, wie ein Bild in ber Gallerie! Romm mit zu meinem - hiefigen Bilbe, und fprich ein wenig schlecht von Clairon, und Du bist ein auter Freund! Das Bild wird es gern boren, und bie lieben Bilder haben gar liebe Banglein!

Ich bin auch ein Mensch, entgegnete Louis. Wenn wir Manner so viel von der Liebe leiden, sollen und wollen es benn die guten Madden nicht auch? Ich

wollte lieber sterben, als 3. B. auf einmal mit einem, wenn auch noch so anständigen, Buckel vor Clairon stehen! wie viel weniger will ich meiner Liebe gleichsam einen Auswuchs andichten und meiner Seele eine Maske vorbinden, deren Charakter sie und mich beleidigt — und ich war jest ein Heuchler, oder scheine es dann! ja, ich scheine es nur, und mit Thranen hinter den Augen sieht sie meine Thranen hinter den Augen. —

Der Kellner trat ein. Um zwei Uhr die Postspferde! rief ihm Louis zu. — Bu Befehl! Aber, bat er, Mr. Caumartin bittet um Erlaubnis — und schon trat dieser ein, und nach den schuldigen Begrüsssungen ladete er im Namen von Madame und Mr. Bongars ic. ic., worunter ich auch bin, wie er sagte, die beiden Herren auf übermorgen zur Hochzeit. Ferdinand schenkte sich zwei Gläser Wein ein, um Louis stillschweigend seinen Appetit auf den Schmaus zu verstehen zu geben; aber Beaumartin sahe den kleinen Knaben, fand ihn ganz allerliebst, fragte, wo er her sei, wem er gehore — und sahe beide junge Manner lächelnd nach einander an. Der Knabe aber verwandte kein Auge von ihm, saß dann verlegen und seufzte recht aus tieser Brust.

Diese kurze Scene war von heftigem Eindrucke auf Louis. Er ließ sich taufend Mal entschuldigen, bitten, ihn nicht der Undankbarkeit zu zeihen, oder des Mangels an Theilnahme an dem Glücke der Tochter; und Beaurmartin schien blos ein Brief zu sein, ber tein Wort mehr sagt, als in ihm sieht, und dieß Wort noch ohne Nachdruck und Leben. Erst als er diesen Entschluß vernommen, fügte er einen — boch sehr gemessenen Schwall von Redensarten hinzu, und namentlich sein Bedauern war nicht zu beschreiben!

Er war kaum fort, als Balerie besorgt nach bem Rinde fam. Da fiel Louis die Rothwendigkeit auf das Berg, fie zu bitten - daß fie - wenn fie benn muffe - fpater einmal wieder fomme, lieber in Sahren! am liebsten gar nicht! welches lette Gefuch er mit einem Rolldgen Gold unterftugte - mofur er ber Tante ichwarze Corallen zu faufen beauftragt gemefen - und mit dem Bemerken, baß fie gang gegen den Willen ihrer edlen Josephine handele. Aber veraebens. Denn da er ihren Willen und ihren Edelmuth ange= fochten, fo bankte fie nur. Benn es ber Grange naber gewesen, hatte fie Louis am liebften entführt; und als er gar nicht nachließ, nahm fie endlich bas Gold an und verfprach, nach Saufe gu fehren, wenn bas Rind fich ausgeruht. Ferdinand fam diefer Entichluß bes flugen Madchens übereilt vor. Aber eben fam Mr. Bongars felbft .. und ichloß vor Frenden, ihn mieter au feben, Louis in feine Urme. Denn, je mehr uns Menschen Jemand verdankt, je mehr wird er unser; wer von und Liebes empfangen, bei dem ficht unfere Liebe verpfandet, und darum find die Leidenden fo ans giebend, die Unbedurftigen fo gleichgultig. Aber auch

Louis empfand, daß er ihm Freude machen muffe. nicht ibn franken; und bennod, jogerte er, bis ber bergliche Alte ihm auch "tausend Complimente" brachte von Clairon. Die Dinger find mir nicht schwer geworden, sagte er scherzend, doch wenn ein Complie ment nur einen Franc woge - und Biele geben fie zu febr bobem Cours aus - fo hatt' ich zu tragen gehabt! Ein Compliment ift eine eingebildete Dlunge, ein Wechsel in bianco, sonst wußte fein Mensch in Frankreich, wo fie gegrägt find, was fie eigentlich find, ich aber wunfchte, daß Gie fich recht viel barunter ein= bitden medten! War ich zu Saufe, fo ließ ich Gie gleich nicht fort, alter junger, ja wie junger geworder ner Freund; benn fo lange man fich ausbildet, wird man noch alle Tage junger, und die Nafe wird kleiner; aber wenn die lieben Backen einfallen, dann wird die Rafe groß, wie meine, leider Gottes, und alle Zage großer, bag man fich fo recht innerlich freut, bag bas Waffer bagu aus den Augen lauft! Wie gefagt, wenn wir da waren, als Gie unfer Saus begluchten, ließ ich Sie nicht mehr in Abrahams Schooß; unser Schooß ift and gut, wie Gie und vielleicht die Ehre erzeigen, fich zu erinnern! Aber ich schwige gang von Sochzeits gafte bitten! und ich bitte Gie jest, mich nicht noch mehr warm zu machen, bag Gie nicht mit uns vorlieb nehmen wollen! Dh! -

Die Postpferde waren schon angespannt, ber Po-fillon blied. - "Ueber vier Wochen!" mein Freund,

rief Mr. Bongars zum Fenster hinunter. "Spanne nur aus und halte Sonntag. Hier ist Dein Trinksgeld!" — Er warf ihm ein Funf: Francs: Stuck hin: unter, und die Freunde waren gefangen.

Als er fort war, befiel Louis ein Vorgefühl ber Empörung und Angst, die er ausstehen würde, seine Clairon — benn die Leidenschaft nennt Alles ihr Eigenzthum, was sie, wie eine Feuersbrunst, nur mit dem Scheine ihrer Flammen erreicht — einem Andern, viellicht, wahrscheinlich, gewiß und wahrhaftig: Ungeliebzten, und Welchem — dem so einschmeichenden als salschen Beaumartin die Hand reichen zu sehen, und das junge Chepaar nach der Sitte mit in die Brautkammer zu begleiten, an der Thur ganz gehorssamste Guten acht zu sagen und dann ganz ergesbenst nach Haus Jause zu gehen. Er war in höchster Unsruhe, und blickte mit einer gewissen Unssicherheit und wiederum auch Sicherheit und Schlauheit hinüber nach Clairon, die drüben zum Fenster heraus sah. —

—— "Ich lasse den Burschen hier — hörte man leise, bedächtige Worte — er wird frank; ich ziche seine Kleider an, und sehe mich vorn auf den Bock neben den Postillon; Ferdinand bleibt Freund Ferdinand — und Clairon in meinen Kleidern wird ich — wird mein! Die Personenzahl ist richtig, so rass seln wir über die Grenze." —

Louis fabe fich befchamt um.

habe ich Deine Gedanken Dir laut vorgesagt? fragte Ferdinand lachend. Komm in's Freie!

Bir gehen hinter ben Garten meg, fagte Louis. Das heißt hinter Clairon's Garten? fragte der Freund.

. Mit beimlicher Befriedigung fand Kerdinand, als er mit Louis zuerft binunter in bas Gaftzimmer tam, daß Balerie wirklich fort war. Sie hatte auch felbit bezahlt. Und Beaumartin ichien ihm fo übel nicht - wie er nun im Freien Louis zum Trofte fagte -- und follte er, eines Bergebens willen, nun zeitle: bens ein Gluck entbehren, das ja eigentlich alle die nur suchen, welche es auf Bermegen zu finden glauben; Die es nicht suchen, vermeiden, verschmaben, wenn sie es auf dem graden Wege gefunden, und wenn fie fich nicht felber getrogen, oder betrogen worden, wenn es also wirklich ihr Glud ift. Und fonnt' es fur ihn ein schoneres geben als Clairon, wenn fie es in ihm fand; wenn eine Ausnahme eintrat von der Regel: wer alte Berbindlichkeiten nicht beilig halt, dem find auch die neuen feine; - wenn Louis fort war, auf immer fort, und das junge Weib die fugen, herrlichen Gaben des Lebens alle von ihm und durch ihn empfing, mit ihm empfand, mit ihm theilte, auch fleine Leiden und leichtes Ungemach, ja, wenn ein vorübergehender Bwift, Herger, felbst ein berglicher Rummer seine Liebe ihr gum Bedürfniß machte! Und das fann man in hunderttau= fend Saufern feben, fagte ihm Ferdinand, bag, mo

fich junge Leute, verliebt in einander bis über die Dhren. ober vom Roufe bis auf die Bebe, gleichsam zusammengeffürzt, daß barin ein Leben ift, als wenn eine Jung: frau aus der Conne ben Mann aus bem Monde ge= beirathet habe; und bag es bagegen in folden Saufern erträglicher, erträglich bergebt, ja, baß fie fich ba auf ben Sanden tragen, mo zwei Bernünftige gufame men geheirathet, ohne eben mehr in einander gesehen gu haben, als Menichen. Der befte Boben fur das cheliche Gluck ift Bernunft, und nicht Berliebung, in welcher die meniafte Liebe ift, wie die erbarmliche Figura zeigt, welche fpater Berliebte machen, die gum Beilviel eigentlich nur tuchtige rothe Backen beirathen, melche das erfte Windilfind fich ausbittet, oder einen Schwall reicher Saare, Die nach ben beliebten Gediswochen ausgebn, ober einen netten Ungug, welchen ber herr Gemahl bann nur wieder erblicht, wenn die Sausfrau aus dem Saufe geht, und ber recht übel aussicht, wenn fie vom Balle kommt, wie er ihn freilich guvor nicht gefeben, wenn Taubchen damit im Morgendammer in das Saus ihrer Eltern fcblupfte, und ein Engel mar! Silf Simmel, wie Bieles heifit doch Liebe in der Welt! oder im Grunde, wie Weniges! Wahres Liebensmurdige in der Belt -- also auch bei Madden und jungen Berren -- ift fo felten, als Benie in der Welt. Und Rinber - Rinder maden Alles gut und richtig; als Mut= ter tonn ein Madden fich endlich ju Tode lieben und

lieben laffen, wenn bas nun fein muß. Und ich muß fagen, der kleine Napoleon ift ein gang allerliebstes Burschlein, zum Beispiel! schloß Ferdinand. —

Und in diesem Augenblicke schien es, als rufe fie ber Anabe, ober eines Maddens Stimme, wirklich aus einem ber Garten ober Gartenhauser.

Alls fie nach Sause gekehrt, scholl unten im Bimmer ein großer Aufruhr, der dießmal nur durch eine weiße, großfronige Benne erregt war, die, ihrem Rafig entkommen, umber flog, und hier Glafer vom Tifche, bort einen Rrug von der Bank warf, dort wieder eine Blasche vom Tische; jest ruhig sigen blieb, und, als ihr zu Viele mit ihrem Putt! Putt! Putt! von allen Ceiten nahten, julett gar ben Spiegel gerfchlug, ber von Niemandem befest morden war. Die Manner ftanden mit Borftbofen, um fie damit in einen Winkel ju bruden, die Beiber mit ausgebreiteten Schurgen, aber vergeblich. Die Bejagte flog auf ben Dfen , und frahte vor Unaft den Safchern jum Sohne. Louis wollte mit bem Cabel ihren Ropf herunterlangen, aber Umelie und Nicolette Schrieen laut auf. Gie ift fchlor: weiß, und bat fein falfches Keberchen! rief Dicolette. Die Benne ift beilig, ober boch geweiht, ich befomme feine Undre und bin fie fchuldig!

Laffen wir fie bort figen, das Nabenvieh! befaht Mr. Perefire, gang außer Athem. Rrabe nur, du Satan; hier, frahe ben Spiegel gang! Schabe, das bu kein Gaft in Federn bift, ben konnte man rupfen! Als das Laden aufgebort, die Scherben und Festern aufgelesen waren, und Mr. Peresire sich selber, wie einen Dreihundert Pfander, in seinen Großvatersstuhl geworfen, bat ihn Ferdinand um Erläuterung des großen geschnigten Wogelgebauers, das, bunt gemalt, und überhaupt wunderlich anzuschauen, auf dem Tische stand; die Thur desselben stand offen, und gewiß war die weiße Henne daraus entslogen.

Statt einer Untwort, fagt' er zu Micoletten: Sole bem herrn boch ,, bas weiße Suhnerbuch!" Ihr braucht es ja fo gleich! bie Madden fommen!

Nicolette decte aber nur ein weißes Zuch auf, und ein bides Buch in Folio mit Silberschnitt erschien. Die Freunde traten hinzu und bewunderten den alten fostbaren Einband, auf dessen himmelblauen Sammet eine weiße henne gestickt war; unter derselben stand eine Schrift aus großen, silbernen, eingepreßten Buchstaben, und Louis brachte mit Muhe die altstanzosischen Berse heraus und begann zu lesen:

"Die, . . . . das heißt, erklarte Mr. Perefire:

Pucelle oder Demoiselle — telle et telle! "Die, von den bofen Bungen"...

las Louis weiter.

Nun, die Bungen muffen grade nicht bofe fein, fuhr Mr. Perefixe fort; es heißt hier blos — schlecht= weg Bungen, die etwas Bofes entdecken, und es fon= nen also gang füglich Madchen:, — Junge : Herren:
— und alte Weiber: Zungen sein, die hierbei, wie Sie gleich horen werden, ein Necht haben, ja aufgesordett werden, wenn das noch nothig ist, ihre Bemerkungen zu jeder Brant zu machen, am Tage vor ihrer Hoch: zeit; mussen Sie wissen — verzeihen Sie!

Und Louis las wieder von vorn:

"Die, von den bofen Zungen unversehrt, "Zum Altar tritt, so klar und rein wie Eis, \*)

"Die ift, wenn's Gott und fie nicht bef=
fer weiß,"

Ist vielleicht mandymal der Fall — schob Mr. Perefire ein.

"Gewiß doch einer weißen Henne werth," schloß Louis.

Gewiß, gewiß! versicherte Mr. Perefire. Denn sehen Sie, meine Herren, muffen Sie wissen — verzeihen Sie — wenn keine "bose Zunge" auf die Braut irgend etwas Nachtheiliges zu sagen gewußt — was sie den Einen Tag vor der Hochzeit — eine ziemlich kurze Frist — selbst in das Such einschreiben muß, ober dem Manne in die Feder dictiren kann — wobei kein Kopfschütteln desselben gilt — der im Hause der

<sup>\*)</sup> Im Original steht chandelle de glace.

Braut mit Bittern und Beben vor dem offenen Buche, blos in Gesellschaft der weißen Senne fist, die mit ihm gadert, wenn nun entweder feine bole Bunge, bas beißt keine beimliche Keindin und Mitwifferin ihrer frubern kleinen Abentener, fein junger Gefell, ber fie ber liebenswurdigen Brant hat bestehen helfen, etwas gewußt oder gesagt, unbestochen oder unbestechlich geblie= ben, noch durch den Sochzeitsschmaus, ju dem fie geladen worden — die bose Bunge nämlich — oder durch das — nach gludlich vollbrachter Dochzeit versprochene Sochzeitsgeschenk den Rinnbackenkrampf bekommen, wenn alfo der Name ber Braut ohne Bemerkung fteben bleibt, oder wenn der Brautigam aus Liebe zu ihr, zu ihrem Saufe ober Gelde fich nicht baran fehrt, besonders aber, wenn ber Bater des Brautigams fich nicht an das Offenbarmordene ftoft, und nicht im Ramen bes Beren Cohnes gurud tritt mit einigem Sautschauern - was er ohne Sinderniß und ohne Gefahrde zu thun bas altherkommliche Recht hat — denn, sehen Sie, muffen Sie wiffen als Frembe — verzeihen Sie bann wird der Braut, also fur diegmal Demoiselle Clairon übermorgen, dort die weiße Benne vom Dfen - frahe nicht, bu Satan! - in die Rirche voraus getragen, als einem unbefcholtenen guten Sibuden, und die Benne erregt durch alle Baffen, wo Madchen ben Bug mit ansehen, eine gewiffe Chrfurcht, eine Art beilfamer Gansehaut! muffen Sie miffen - vergeiben Gie! -

Steht benn auf Schweigen eine Strafe? fragte Rerdinand lachelnd.

Gher mochte manchmal eine - ober zwei, nach Belieben, auf zu viel reben febn, entgegnete Mr. Derefire. Denn wenn von Miemandem gesprochen, wenn fein Madden gleichsam in bas Saus geschlachtet wird von ben bofen Bungen, fo barf nur Gine fich verloben wollen - nur den Unschein haben, daß sie fich mit Dem ober Dem verloben wolle, murde, mochte, werde, muffe - gefdweige, wenn fie es wirklich gethan mit Dem oder Dem, fo wird fie gleichsam eine Beis gengarbe, die alle Drefcher und verehrten Drefcherinnen, auch wenn diese selbst ein Sufeisen verloren oder die Sorner fich abgelaufen baben, mit Bungen ftatt bet Sufe gedrofchen, bis jedes Rornchen ihres Lebenstaufes beraus ift, und Andere kommen und ihnen helfen gu= fammenfegen, worfeln und Spreu und Rorner fcheiden, bis noch Undere dennoch Alles in Ginen Sack thun. Ja, die arme Braut wird gleich einer in die Relter geschütteten Traube, Die Moft geben muß; fie mag noch so sauer oder so fuß sein, so treten die lieblichen Mad= chen mit ihren niedlichen Füßchen ohne Erbarmen fie ein und aus - muffen Gie miffen - verzeihen Gie - denn Gie haben doch gewiß von Beirathen gehort. Aber da ist meine liebe Nicolette - er umschlang sie bei diesen Worten und hielt sie sich so - sie hat die Suhnerprobe bestanden! fein Muck, fein Spuck steht im Buche, muffen Gie wiffen, ja, Gie konnen es feben, wenn Sie gefälligst im Buche bas Blatt mit ihrem Namen aufschlagen, wo unter dem weißen Engel mit goldenen Flügeln, der ihr, wie in demfelben Falle jeder Andern, zu Ehren auf das reingebliebene Pergamentblatt gemalt ist, die Worte steben:

## "Gebe ein zu deines herren Freude!"

Aber der Herr ist ihr Mann, und ihr Mann ist mein Schwiegersohn; aber auch ein Bater freut fich darüber, muffen Gie wiffen - verzeihen Gie, daß mir die Thranen in die Augen kommen, über eine gute "unverfehrte" Tochter, wie der Bers befagt, besonders wenn der Bater ein Baftgeber ift, bas beift alfo, wo die Tochter eines Gaftgebers Tochter ift, muffen Sie miffen, wo es oft eben so angenehme und liebenswürdige Gafte gibt - wie heut' - vergeiben Sie, die unvergleichliche Hugen haben - ich table da= durch im Geringsten die Ihrigen nicht, und oft blos auf Borenfagen, oder Ruhmenhoren - denn die jungen Leute haben Dhren, wie die Falten Mugen, und horen auf Meilen weit - sonft gern in "Abrahams Schoof" einkehrten, blos um einzukehren, muffen Sie wiffen. Die Ungft ift halb überstanden! - und gum Beweis bewahrt Micolette bas Buch, bis es fich eine Undre erwirbt, und fie hat nun die Chre: weiße Benne ju liefern, muffen Gie wiffen, und wiffen Sie nun!

Ein weißes Taubchen mare mir lieber als .ine

- begann Umelie nur; benn ber Bater fiel ihr fogleich in die Rede: Berdiene Du Dir nur die weiße Benne! meine Tochter; gebe ein gu Deines Berren Freude! Und mare es auch nur ein Chran = Ei -. von dem alten Gebrauche darf nicht abgegan: gen merben, ber fo alt ift, als refp. weiße Suhner in Lothringen gackern. Der Berr Maire bat febr mobl gethan. Die weiße Benne nicht angurühren, und wie bie Nevenants fich wieder in ihre Neffer gefest. - die wir jegigen Gourmands bezahlen muffen, ohne bag wir fie wie indianische grune Bogelnefter verspeiset haben auch die weiße Henne glucklich in ihr Rest wieder zu restituiren, indem der Krieg den Gebrauch derselben unmöglich gemacht, ba die fremden Berren Beifter mit Kleisch und Bein - alles Fleisch bis auf das Bein, also auch alle weißen Subnehen - aller Urt weggezehrt, bamals, muffen Gie wiffen, verzeihen Gie, ober werden Sie miffen, ober fich boch benten fonnen. Mr. Roquelaure ift ein Chrenmann, und halt desmes gen auf Chre!

Es ware vielleicht noch besser, noch ehrenhafter: Mr. Roquelaure hatte für junge Manner einen weißen hahn" eingeführt, ber vor Jedem hergetragen wurde zur Kirche, bem Niemand Etwas à conto in bas hahnbuch geschrieben hat, und ben die Braut, ber bas Necht ber Cession zustand, nicht einer Gnadigen cedirt! bemerkte Ferdinand, ben kleinen Napoleon im Sinne.

Ja wohl! seufzte Louis; und eben so an ben Knaben denkend, sprach er gang leise zu Ferdinand: man follte ihn wenigstens als Wogelscheuche gebrauchen!

Bott bemahre und vor einem weißen Sahn! lachte Mr. Berefire laut auf. Schon die Pucelles, besonders aber die Demoiselles haben mohl Mube genug, fich die weiße Benne zu erhalten. Aber menn es hieße: "Der Sahn! der Sahn! und nicht die Benne" - bagegen wurden alle weißen, oder boch alle grauen und Schwarzen Bahne im gangen Lande auf die Baune fliegen, mit den Flügeln ichlagen und fraben, bedenken Sie, boren Sie einmal diefen drolligen Larm, und Sie halten fich ichon Ihre lieben Dhren gu - boch fury und gut, muffen Gie miffen, bas lauft fchnur= ftracks gegen den alten Gebrauch, wonach es beißt: "Die Benne! die Benne, und nicht der Bahn!" und ich vertraue felfenfest auf die Weisheit unferer Borfab= ren bier und in gang lothringen, daß fie gewußt haben, was hiefigen Dris - und zu feiner Beit vonnothen! Denn Gebrauche grunden fich auf das Wortchen: brauchen, bedürfen, gar nicht überfluffig finden! Dein, Gie haben mich gang alterirt, muffen Gie wiffen, und Gie belieben ju ichergen, weiß ich, muffen Gie wiffen, verzeihen Gie!

Mfo herricht der Gebrauch in gang Lothringen? fragte Ferdinand.

Mr. Perefire aber entgegnete lachelnd: Die gros

von jedem Gebrauche los; auch waren da vielleicht, bei den jahrlich gablreichen Chen, nicht "weiße Suhnchen" genng, ober nicht, wie foll ich mich fein ausdrucken, nicht - Buchbinder genug zu allen ben Banden, die da jahrlich über Pucelles und Damoifelles voll zu fchreiben maren; man bat dort eine andere Urt von Chronif. muffen Sie miffen, die, (wie manche Manuscripte nicht gedruckt merden,) fogger nicht einmal gefchrieben wird. fondern als lebendiges Wort aus Raffeegesellschaft in Raffeegesellschaft von ihren ordinairen und ertra: ordinairen Beifigerinnen und Chren = Mitgliedern umber getragen wird, und das - im Munde. Den fleinen Dieben bleibt die Schelle am Balfe, fagt man, und fo bleibt den fleinen Stadten und Dorfern die Benne, als legitimes und legitimirendes Symbolum und Eremplum! muffen Gie wiffen, verzeihen Gie aber nicht mir!

Louis hatte nur scheinbar zugehort, denn er hatte, während Mr. Perefire Herzenserleichterung, in dem Buche geblättert, sehr interessante Einzelheiten, Urtheile, Bemerkungen und scherzhafte Falle gelesen, die Blätter mit den Engeln besehen, deren Empfängerinnen zu ihzres Herten Freude eingegangen waren, sahe jeht schon den Namen: "Elairon, de Bongars' (Tochter des Bongars) mehr gemalt als geschrieben auf dem Blatte, über welchem sein Finger wie surchtsam schwebte, und er fragte lächelnd Nicolette: hierher kommt also der Engel?

Wenn! benn "ob" ift eine Frage ober ein Bestenfen; erwiederte fur jene Mr. Perefire.

Sie zweifeln! muß ich Sie bitten! verfette Louis errothet und schnell sich maßigend.

Dh! behnte Mr. Perefire; morgen Abend werden wir lesen, und dann wiffen! Die icheinbar Befte und Unbescholtenfte, Die fein Baffer getrubt - bas wir haben fliegen feben, ift ichon über dies Buch ge= ftolpert. Behute! Wir wunschen bas nicht, aber es fommen da oft wunderliche Dinge - jedoch nur Recht ober Unrecht, alle Kalle und Synonymen der Liebe, nichts Underes, zum Vorschein. Behute? Mr. Ro= quelaure verftunde auch feinen Spas, und nimmt Die Sache - ich meine Liebe und Chre, ernfthaft ge= nug. Denn ba einmal der Gebrauch lebt und gilt, fo meint er, sei es eine Schande: feine weiße Benne zu erhalten; wie einem Goldaten in einer Urmee, wo jeder Gemeine feine richtigen feche Drben bat, ce eine Berabsetzung bedeute, feinen Orden zu haben. Denn er fagte mir nur noch gestern: "Wir wollen, gum Widerspiel aller, nicht ausgenommen sein von der Benne. Wenn Gie in einer Gefellschaft find, und irgend Jemand geht vorüber über den Markt, ift es nicht, als stande Alles, was der Jemand jemals gethan und ge= laffen hat, geradezu auf eine Tafel mit großen Buch: ftaben geschrieben, dem Menschen auf den Rucken? und wer ihn sieht, der liest es ihm ohne Unstoß, selbst aus der Entfernung, vom Ruden herunter, ohne erft lange

zu buchffabiren! Bor einem Brautigam aber und feinen Ungehörigen lieft niemand mehr die Tafel ab; fie ift von der Braut wie verschwunden, und man mag fich die Tortur geben, fo erfahrt man erft lange nach der der Hochzeit: wie viel sie eigentlich Mitgift - goldene Mitaift bat - bas Mitaift gar nicht gerechnet. Und das foll man binunterschlucken? Mit nichten! Die Menschen follen dann von der jungen Frau, uns bor= bar, die bekannte unsichtbare Tafel ablesen? Mit nich= ten! Gie miffen, mein fehr achtbarer und vornehmer Berr Gaftaeber in Abrahams Schoof" - fagte nam= lich Mr. Roquelaure ju mir, verzeihen Gie - "mar= um ich mußte mich icheiben laffen, und feinen Werth auf Erben zu meinen als einziger Raufmann loci er= worbenen fieben Cous legen fonnte! Wie viel beim= lichen Spott über mich hatte mir die weiße Benne erfpart, wenn es alter Bebrauch mare, fie wenigstens alle drei Sahre bis in gewiffe Sahre vor Cheleuten ber in die Kirche zu tragen, sub firma sich neuen Segen zu holen! Das Dpus mit den Engeln mar dann mein Augenoperateur, und ftach mir ben Chemanns = Staar, ben fogenannten und überall graffi= renden weißen Staar, wo der Chemann Alles fo weiß wie Schnee fieht, besonders feine liebe Frau." -So pfeift Mr. Roguelaure! und da Mr. Beaumartin nur sein Adoptiv=Cohn ift, der ihm ichon schmabliches Geld in Paris gefostet, so nimmt er mit biesem es noch genauer, ober vielmehr biefer foll es noch genauer nehmen, da Eltern gewöhnlich über Kehler und Unglud ber eigenen Kinder die Augen zudrücken, ich weiß nicht, ob vor Schmerz oder Borliebe: und an fremden duldet man kein Faible, weil man kein Faible für sie hat, und der Erblasser — ehe er erblasse — sein Geld im Boraus noch gleichsam — abreden will!

Das Zimmer fullte sich jest allmalia mit ber Klora bes Ortes, und weifigekleidete Madchen, die liebliche Umelie an der Spige, und wohlgekleidete Jung= linge zogen in einer Urt - Prozeffion, das Buch und die weiße henne im Rafig feierlich tragend, binuber nach Mr. Bongars Saufe. Man fab fie begrugen; fie verschwanden, mahrscheinlich zu einem kleinen Im= biß eingeladen. Denn alle Feste und Feierlichkeiten, bes Leides fogar wie der Freude, haben am Ende bas Ubsehen auf einen fleinen oder großen Imbig, und der bekummerte ober luftige Mensch verliert fich zulest in einen Magen, wie Horazens "von Dben her schones Beib" in einen Fisch aufhort, jum Beweise von des Menschen - Sumanitat, kann man nicht sagen, und Brutalitat wurde die Sache nicht erschöpfen, da felber ber Wolf bei einem Trauermable feiner traurigen Be= banten fabig mare, feiner Erhebung über die Erde durch fleißiges Beben der Blafer, nur der Menich! dachte Louis bei feiner Klasche Wein, und goß den letten Tropfen auf den Ragel des Daumene.

Kerdinand wollte jest zu Demoifelle la Roffeufe, in fein altes Quartier, geben, und Louis ihn nicht begleiten, ba er befonders jest, von erwachter Liebe erfullt, ja gegualt, nicht die Gitelfeit befaß - (menn fie ein Besit ift, und nicht vielmehr der Mensch von ihr befessen wird, und befessen scheint) - einige Blicke, einige Borte verhüllter Glut von dem Madchen seinem Freunde wegzufangen, wie wohl fonst geschehen. Aber schon damals gehorte er nicht zu ben Menschen, die Neigung, Schonheit und Butrauen ber Madchen durch Ueberredung, Ranke und Berftellung, befonders aber durch halsstarriges Berfolgen irr', abwendig, zu Nichts machen, und ber Natur ihr Recht und ihren ftillen Bang nicht laffen zu durfen meinen, weil alle Menschen, also auch die Frauen, in allen Dingen fo oft nachgeben, ja fich andern bis zum Ent= gegengefetten, fo daß bie Ratur felbst zweifeln konnte: ob fie überhaupt ihnen Guter gegeben? oder Berftand genug, fie zu erkennen? ba fie kaum Gines fich redlich bemahren. Ferdinand aber, ber aus dem Grunde: fich nicht erft Schmerzen zu machen, in ber Schonen Welt nur wie in einem Bildersaale tebte, ließ nicht ab, bis er mitging; benn, fagte er, wer weiß, ob Gie fich unserer überhaupt noch erinnert, ja uns nur wieder erfennt!

Die Thur klingelte. Ein Madden kam aus bem Nebenzimmer in die Officin, ging hinter den Ladentisch, und über und über errothet und sich leicht verneigend, fragte fie, gu Ferdinand fich wendend, nach feinem Begehr. Kerdinand, fogleich Demoifelle la Koffeufe erkennend, und das ausgebildete, schlanke, lebhafte Madchen wider seinen Willen bewundernb, seufzte ernsthaft geworden aus tiefer Bruft, und begehrte ein Pfund Arfenik. - Gin Pfund! wiederholte fie, bas Erstaunen, ihn wiederzusehen, in ein andres Erstaunen verbergend. Das muß der Bater miffen! entschuldigte fie fich lachelnd, und entsprang. Durch die Scheiben ber Glasthur faben fie, daß fie gebeugt dem alten Manne etwas ins Dhr fagte, und dann sich zu einem Frauenzimmer wandte, die, verhüllt in ihren Mantel, ben Freunden ben Racken zukehrte. Louis schwur, bas sei der Nacken Clairon's! Demoiselle aber fam. Schluffel in der Hand, lud die Fremden ein, sich bin= auf zu bemuben in die Giftapothete, und führte fie in ein Zimmer, nothigte fie, auf bem Sopha Plat zu nehmen, schloß ein Fach auf, wog, pacte bas genau Bewogene ein, legte es bann vor Ferdinand auf den Tisch und sagte: hier ist der Bucker! der Thee und der Bater kommt gleich, Ferdinand! haben fie fein Logis= Billet?

Sie stand vor Freude beschämt, und der Freude sich schämend, und sahe ihn an, ohne einen Blick auf Louis zu werfen, und seufzte doch einmal leis und unmerklich, als hole sie langsam recht ties Athem.

Louis war wohl, daß sie fich seiner nicht zu erin= nern schien, wenn auch nur schien. Bei ber sich nun, wie aus einem vorjährigen Rocken, entsponnenen Unterhaltung brachte fie bald das Gefprach auf bie Soch= zeit ihrer Clairon; Louis auf die weiße Benne, bas fie mit schlauem Lacheln bedachtig anhörte; und Ferdinand auf Valerie und den fleinen Napoleon - wie zu Gunften des Kreundes. Rest seufzte fie von fich felbst un= bewachter, sahe Kerdinand fast wehmuthig oder zweifelnd freng in die Augen, als begreife fie ihn nicht, und boch sprach sie zulest: Wir - - ich weiß. Aber warum ift auch ein gemiffer Berr, ich glaube, er hieß Louis, und ward oft fo genannt, ja fast gerufen ich bachte, er hatte es horen muffen, wenn bas Derg Dhren hatte, die es doch haben foll - warum ift benn Er nicht gekommen, mocht' ich ihn fragen --felbst in dem gehnten Jahre nicht, ohne der langen, unendlichen neun Sahre bazwischen zu gedenken; und so hatte Er ihr doch versprochen bei einer gewissen Belegenheit, bie eine rechte Ungelegenheit mar fur die arme Clairon! Doch fie - fie bat Bort gehalten, "bis ins vier und zwanzigfte Sahr feinem Undern die Sand zu geben"; ein ungeheures Weschenf ber füßesten Sahre in die blaue leere Luft von einem reichen und berrlichen Madchen? - "fame er bann nicht, bann fei Er ohne seine Liebe ja todt." - Bewiß hat das jener Herr Louis vergeffen, aber wie die Krauen Alles berglich nehmen und treu, hat sie treu und herzlich gewartet! Das miffen felbst ihre Eltern nicht, und es ware gut, wenn es Louis nun auch nie erführe, wenn er ober seine Liebe noch lebt! Aber was kummert er mich! setzte sie mit bedaignirender Miene hinzu — uns Madchen kummern nur Madchen!

Das Berzukommen des alten Beren verwandelte bas Gefprach in ein langes Frag = und Untwort: Spiel, wobei nur die Frage gesett und die Untwort genommen ward. 2118 Louis aufgestanden war, feste fich la Rof= feufe wie recht vertraut ju Ferdinand, mit ihm allein nur beschäftigt, und fragte ihn, doch leifer, nach zwan= gia Dingen. Louis erinnerte endlich an die Retraite, aber sie sah ihn nur gleichgultig an, hielt Kerdinand an der Sand gurud, und Louis mußte allein geben, von dem Alten mubfam hinunter und hinaus begleitet. Und von Gefühlen überwältigt, brach er fast in Thra= nen aus, schlich beim wie ein Kranker, legte fich zu Bette, und dachte nur an den Plan, ben Ferdinand ihm zur Satire entworfen; aber wenn fein Berg bagu willig gemesen, mar es Clairon? langte die Beit? fonnt' er fie fragen, fie bitten, beschworen ? bas Saus war zu! die Welt, im Mondenscheine wie schwimmend, schien ihm von Stahl - und gur hochzeit erft durft' er binuber geben.

Ferdinand kam spat, und er stellte fich schlafend.

Sie waren am Morgen kaum aufgestanden, als ein leiser Finger an ihre Thur klopfte, und ein lachelndes Gesicht herein fat. Es war Amelie. Aber statt ihrer trat ein Landmadchen herein, groß, schon, von Erhibung roth; aber fie hatte fich kaum gefammelt, als fie icon weiß ward wie Schnee. Ihre Taille war bezaubernd, und augenfesselnd schon, ohne welche fein Weib auf genugende, herzerfreuende Schonbeit Unspruch machen kann, und die schon allein ein Weib gur Bottin erhebt; und bas ichonfte Geficht an einer gedruckten oder hagern Geftalt ohne diefen, taufend Uhnungen erregenden, Schmuck ber Natur, ber bem Mann ein unbeareifliches beimliches Butrauen zu ihr giebt - vergeffen lagt. Die wenigen Schritte, Die fie Louis hastig entacgen trat, waren athembeklemmend. Alls sie aber das feuchte Auge erhob, die lieblicher als Alkermes = rothen, vollen Lippen des fleinen Mundes offnete, und nach Balerie - ihrer Schwester fragte, und nach dem Anaben, den fie mit fich geführt, wahrend Sorge der angstvollen Mutter und Scham des Maddens wechselnd rosig und weiß sich auf ih= ren Wangen zu mifchen und zu verdrangen ftrebten, ba ergurnte Louis vor Acraer und Reid. Spat nach Saufe gekommen, hatte fie ihr Rind vermißt, war die Racht ihrer Schwester nachgeeilt, und hatte, bis die Saufer fich geoffnet, im Morgenthau vor dem Orte geseffen und geweint. Im "Cardinal Richelieu" hatte man fie in "Abrahams Schoof" gewiesen, und Umelie an die Fremden, ob fie wußten, wo fie fei? wo das Rind?

Ferdinand troftete Jofephine mit ber Nachricht,

Valerie sei warscheinlich nach Hause gegangen, und weil ihr kleiner Mann vielleicht mude geworden, werde sie irgendwo mit ihm über Nacht geblieben sein.

Sie verneinte das durch eine wehmuthige Bewegung des lieblichen Kopfes auf dem weißen Halschen. Ferdinand berührte mit bescheidenen Worten des Freundes Gold — da suhr sie mit der Hand nach dem Herzen, neigte bestürzt das Gesicht, und strengte sich an, nicht zu weinen; sie mechte kein Wort mehr horen, er hatte sie an der Hand gesaßt, aber sie entwand sich ihm, ließ sich nicht halten, und die schone, die rühzrende Erscheinung war verschwunden.

Nach einer Stunde rollte ein Wagen fort, und die Freunde meinten, es fei Josephine, entweder von Beaumartin oder sonst Jemandem begleitet.

Der "Bursche" der Freunde, ein gewisser verswitweter Magister Rebenstein, der den heiligen Rrieg mit gemacht, und sich an das Soldatenleben, besonders aber als vieljähriger Gast in Frankreich an den Wein gewöhnt, an dem er sich jest hier, als wohlseil und steuerfrei, wie ein Kameel im Boraus auf Jahre noch recht herzlich satt hatte trinken wollen, war wirklich frank geworden, klagte über den Stein der Reben im armen Rebenstein, und Louis war jest sogar in der Stimmung, sein llebel als einen Fingerzeig, als eine Einseitung des Himmels in Ferdinands Plan zur Flucht oder Entschrung zu betrachten.

Als er aber barauf Clairon mit gefenktem Ropfchen, wie betrübt, recht betrübt, und nur von ihrem Schicksal hingezogen, nach Mr. Roquelaure's Saufe geben fab, - mahrscheinlich um die Bimmer einrichten zu helfen, dem Bette den Plat zu befrimmen, ihr Boudoir zu einem verlornen Paradiefe fich auszuschmucken, wie er im Geifte fab, und als fie die letten Schritte geschwind hineinschlüpfte, als verfolge fie Jemand, oder fie wolle den Blicken der Menschen sich schnell entziehen — da kehrte sich ihm das Berg im Leibe um, jeder Blutstropfen emporte fich sturmisch, er war seiner Sinne nicht machtig, der blaue Himmel ward ihm Schwarz, wie es finfter in feiner Seele war, und er tappte fich athmend und rafch entschloffen zum letten Bersuche an den Schreibetisch, um fein Glud - wie eine schon bis an ben Mund in das falte Meer versenkte Fortung zu retten, und biefes fein Gluck fchien auch ihre Errettung, fein Frevel an Beaumartin, benn gegen Unwurdige halt man Alles fich felbst fur erlaubt, ohne ihnen zu gleichen!

Das Feuer, das aus seinen Augen — ihm selbst zuweilen in elektrischen Funken sichtbar — auf das Papier hernieder strömte, hatte es anzünden mögen, und es hatte aufflammen mögen von dem Feuer der Liebe, womit jedes Wort, das er hinwarf, überfüllt war; und jedes schien gleichsam ein in seinem zitternden herzen entschmielzener Tropfen Gold oder Blut, von heißen Thranen fast verlöscht. Und ehe er dachte, was

er schrieb, oder gar erst bedachte, war der Brief an Clairon schon fertig. Das sichre Gefühl hatte dabei ihm die Seele geschwellt: "Meine Seele bist Du!" und wer die Seele hat, der hat den Willen mit der Seele, und mit dem Willen den Leib, mit dem Leibe die Schönheit, und ach, mit Leib und Seele hat er Leben, Liebe und unaussprechliche Wonne auf immerzdar. Sie darf das kleine Blatt nur nehmen, nur nicht liegen lassen — Sie reicht mir nur einen Finger, und sie ist ganz wie sie da ist auf immer —

"Des Teufels"
sprach es wie hinter ihm. Er sprang auf. Er sah
sich erschrocken um — Niemand war hinter ihm —
"ist sie mein! Sie ist mein!" rief er sich selber zum
Trobe.

Um nun in das Haus Eingang zu finden, wo Clairon jest war, ihr vielleicht in dem Garten, der Hairon jest war, ihr vielleicht in dem Garten, der Hausflur, auf dem Saale auch nur ihr begegnend, statt des gebräuchlichen: "Ihr gehorsamer Diener!" die andern drei Worte unverfänglich zu sagen: "Nim m dieß Blatt!" so wie wohl senst schlaue Berliebte, wenn sie sich zu begegnen gesucht, statt des Grußes, mit zwei Worten sich auf heut' oder morgen, (äußerst gleichgültig vor Menschen erscheinend) im Vorübergehen slichtig bedeuten — um jest ein Gleiches zu thun, rollte Louis die letzten hundert Louisd'or, aus dem seizdenen Beutel geschüttet, ein, und ging, sie bei Mr. Roquelaure zu verwechseln.

Huch er sprang jest die letten Schritte verfänglich rafch in das Saus, blieb vor ber in den Laden füh: renden Thur fteben, entidoloffen, im Klure fo lange die Zeit zu benuten, bis ihn Jemand bemerke. Er sahe die Treppe — das freundliche Gartenhaus, aber Niemand als — Mr. Roquelaure, der ihm, von innen entgegenkommend, die Thur aufthat! Der Mann ichien Louis ein alter - frangofischer Degenknopf, ba es auch Degen in Frankreich giebt, nicht blos in Deutschland. Mit gemeffener Soflichkeit verband er die großte Aufmerksamkeit, die ein stilles Forfden und Unlegen ber Rublhorner der Seele mar. hinter feinen Tifch getreten, erwartete er gelaffen, mas er wurde thun, fagen, antworten, geben, abschlagen follen; und hinter der großen hoben Stirn lag das Alles ichon Sahre lang fertig, und ordnete fich nicht erft, fondern jede Rraft war gleichsam fill in's Gewehr getreten. Louis vermochte dem Manne gegenüber faum vorzubringen, daß er Gold verwechseln komme — denn das war kein Gold, was er eigentlich brachte! Mr. Roquelaure sah ihm schweigend ins Gesicht, Louis desgleichen ihm, bis der Alte kaum ein wenig lächelte, und Louis Ant= lit immer befangener, dufterer marb. Er legte jest nur das Rollchen auf den Tisch, aber Louis mußte gablen, und bas kleine Gefchaft war in wenig Minu= ten abgemacht, und Louis frand wieder, gang vermun= dert, auf der Strafe mit einem Beutel voll Francs in der Sand, der ihn fait feitwarts jog. - Jener

hatte bie Louisd'or nur unter den flachen, gegen eins ander gehaltenen Handen ein paarmal hin und her gesrichtet — ein Zuck — und drei leichte waren weit vor gerollt, die wichtigen geblieben, Alles war geschwind im Kopfe berechnet — und Louis unter diesen Gedanken schon heim.

Wie kam er noch einmal, unauffällig, in das Haus? Er hatte kein Gold mehr! Eine Erinnerung aus der Weinstube half ihm schnell. Er hatte gehört, wie Manche, um sich Eredit zu machen, Geld — nur auf einen Tag geliehen, dasselbe Geld dann verwechzselt und redlich bezahlt, und so zu Zeiten wieder immer erklecklichere Summchen, bis auf die letzte. Ein Fremzber im Hause wechselte ihm das Silber ab, und schon mit zweimaligem Verluste ging er, mit anderem Golde, den dritten zu machen.

Alles draußen wie zuvor. Aber drinnen ftand jest Clairon! Welche Begrüßung! Welcher Zwang, ihr fremd, oder doch gleichgültig zu scheinen, und im Stillen das — va banc! auf der Zunge zu schmeeken wie Feuer! Und nun sollte er sagen: "Ich besinne mich eben — Gold darf ich nicht mitnehmen über die Grenze" — das deutete ja auf Scheiden! Doch so mußt er. Clairon stand neben ihm, die Augen stillbescheiden niedergeschlagen und nur leise athniend. Das Geschäft war eben so schnell beendet, und noch zuckte das kleine Briefchen ihm in der Hand. Jeht nußte Mr. Roguelaure hervorkommen, ihn zu begleiten! Zum Glück

blieb er mit einer Schnur an der messinanen Wage bangen: bas Briefchen war glucklich in Clairons Sand: schuh, der vor ihm auf dem Tische lag. Aber bas Madden faßte ihn an dem Mittelfinger, als habe fie Nichts bemerkt, und eben als der Alte noch gebudt bervorkam - fiel es zur Erde. Er bob es auf. Er fabe Clairon ftarr an. Louis batte nur fagen burfen: Ihm felber fei es entfallen. Aber gur Borficht, wenn es ja verloren gebe, hatte er es außerdem Schlau genug an fich felbft adresfirt, und Mr. Roquelaure las feinen Namen laut - "in Abrahams Schoof." Da wohn' ich, so ist mein Name, sprach Louis nicht fabig, fich zu verbergen, und zu haftig: Clairon zu entschuldigen. - Aber damit fein Digverftandniß bei Ihnen sich ansest, oder nur wie Sauch anfliegt, so lefen Gie gefälligst bier meine Unterschrift. Er riß es auf und überzeugte ben Schweigenden - nur von feiner Schuld - wie diefer von felbst febr artig erklarte, und ihn hoflich hingus complimentirte. wie er nach Saufe ging, mar es wieder, als fprache Remand hinter ihm: "Sie will nicht bes E ..... fein!" Aber jest fah er fich nicht um, sondern ging am hellen lichten Tage zu Bett, und fror und glubte und zitterte für Clairon, und weinte um Clairon.

Wie aber Louis am Tage geschwiegen, so schwleg auch Ferdinand zur Nacht. Denn drunten im Zimmer,

mo er verweilt, war Jedes vor Neugierde fast verbrannt: Wer in Mr. Bongars Saus geben werde? Das ber Wer in das aufgethane Buch niederlegen, legen als Bafilisten : Ei? Umelie und Nicolette, felbit Mr. Perefire fagen abwechselnd gleichsam Bache. Die Hugen aber hatten ihnen zuletzt meh gethan von dem fonnebeschienenen weißen Saufe, und nothigende Be= schäfte hatten oft felbst den Augenwachter vom Tenster Erft in der Abendbammerung hatte der Schwiegersohn von Beren Verefire den alten Mr. Ro= quelaure febr eifrig in das Saus geben feben, ja er wollte behaupten; er habe die Brille fich aufgesett, ge= lefen, das Buch zugeschlagen, und fei zu Mr. Bon= gars hinauf gegangen, benn er fei in bem Dunkel bes Hauses verschwunden. Die Prozession, die das Buch in flocchi wiederum abgeholt, und pro tempore noch in Abrahams Schooß niedergelegt, und nun das Buch felbst hatte Allen den Athem verfett, jedes Beschaft war aufgeschoben worden; und mahrend ein Jedes ein Licht von den Tischen genommen, gehalten, ober um bas Buch hergestellt, hatte, um Alle zugleich zu befriedigen, Mr. Percfice befohlen: Umelie lies!

Nachdem sie nun vieles zum Lobe Clairon's Gesagte gelesen, und die Uebrigen, Weiber, ungeduldig gerusen: "Das ist ja Nichts! nur weiter, weiter!"
— als sie gelesen, welchen Rath ihr diese und jene ertheilt, um Mr. Beaumartin zu fesseln, oder was Indre diesem zur Pflicht gemacht, ihn gebeten,

gewarnt, und der Chor wieder gerufen: Das ift ja Nichts! nur weiter, weiter! und als fie nun weiter lefen wollen - bas Etwas für weibliche Seelen da war sie ploblich verflummt und errothet, und, felbft wir flüchtig bas Blatt überfebend, babon gelaufen. Jest hatte fich Berr Perefire Plas gemacht, gelesen, die Andern waren nach der Reihe binzugelaffen worben, und Jedes war wie von einem Schangericht, aber endlich fatt in der lieben Seele, mit recht gelabter Lunge bavon gegangen, bas zeigte bas Munkeln und Richern aus den Winkeln umber. - Db dieß nun freilich Kerdinand fast unbeimlich, ja ungiemlich vorgekommen, als gelte das Alles, oder zum Theil doch ihm mit. fo hatte er doch sich ein Derz gefaßt, und endlich gelefen. und schriftlich erfahren, was er halb und halb ichon mußte: daß die liebe ichone Braut, vor nunmehr fo und fo viel Jahren, an dem und dem Abende, punct halb neun, als lieblicher Cornet gekleidet, vermittelft eigenen Wagens und Wageftuff fich beeilt, zu ber Escadron zu floßen, zu welcher ihr vorgesetzter - und boch unter ihrer Pflege gestandener - mabrend feiner langfamen und ftets verlangerten Genefung erft avan= cirter, tapferer und ichoner Susarenlieutenant am Morgen zuvor wieder eingeruckt. Und ob er fie wohl er= fannt an ihrem liebevollen Wefen, fo habe er fie boch, unter dem Vorwande, gleich diese Racht noch weiter reifen gu muffen, im erften Morgendammer gurud an Die Thur von ihres Baters Garten gebracht, der irrig

gemeint: sie habe die Nacht sehr wohl geruht, und nur die Mutter, unruhig schon munter, habe sie weisnend in offenen Armen empfangen, und mit heißen Kussen schweigen auf die Lippen geküst. Unter tausend Schwüren sei der liebe junge Held darauf wie ein Geist in das Grau der Ferne verschwunsben. — Unter diesen Zeilen aber stand wie ein Certissicat: "Ich — Fiacre zu Ch... habe sie gefahren, und sahe erst beim Aussteigen, wer eingestiegen. Nichts für ungut. Unterzeichnet: Plombeurre."

Und Mr. Roquelaure wird gegenzeichnen: "Mein Sohn fteht ab!" meinte Mr. Perefire, mit der Mute einen gehorsamen Diener beschreibend. Romm' ber, Micolette! mein weißes Subneben! - Gie fam. Aber er fprach zu Umelie: Mochtest Du jest die Vorwurfe bulben, die ihr ber Bater vielleicht nun macht? -Sie verneigte fich, zu bedanken, fehr tief vor dem Bater, und bennoch meinte sie bann: Wie fehr ich Clairon bedauern konnte - je nun fo wenig als fie geliebt, so garftig ihr Freund mar, oder so falfch. Ich wurde mit ihr schworen, wenn sie ihre Unschuld dem Bater betheuert, benn Liebe, mabre Liebe halt fich im= mer für gang unschuldig, und gang mit Recht wurd' ich meinen, und zu glauben der Dem. la Fof= feufe gerathen haben, die ihr die Grube gegraben! benn bas ift beutlich ja ihre Sand, und nicht einmal verstellt! Bier fieh nur die Upothekerrechnung - bas gleicht fich auf ein Saar!

Kerdinand fah schweigend darin nur die Rache der la Koffeuse bafur, daß Louis fie einst verschnicht; aber mas half ihr die Rache nun? fie hatte das verkehrte Sprichwort mahr gemacht: wer fich eine Grube grabt - frurzt den Undern hinein! Doch Rache ift fuß dem, ber nicht lieben barf; und auch ihm mar fie fuß; aber fie verlor gemach ibr Reizendes für ibn. fo wie er die falfche Freundin nicht lieben mochte. "Und das ift edel nom Menschen, daß er je beffer denkt, je glucklicher er ift! und je glucklicher ift, je beffer er benft!" troftete Kerdinand fich felbft. Dun empfahl er sich lachelnd, besuchte noch den glucklich = verwitweten Magister Rebenftein, und gab ihm noch Soda : Pulver in aqua clara, herzlich munichend, daß ber liebe Untipode von Pindar, der Baffer das Befte nannte, gleich morgen gefund fei, damit fie ben Drt gefegnen fonnten.

Alle im Hause aber verwunderten sich, als sie am andern Vormittage troß alle dem doch den Weg zur Kirche mit weißem Sande, und dann mit Laub und Blumen bestreuen sahen! Nun, sprach Mr. Peresire, man kann freisich auch ohne weiße Henne zur Trauung ziehen; man kann ein Weib nehmen, das einen Undern liebt, ja man kann einen Sack mit 100,000 Francs für eine Frau ansehen, man kann von Disteln Feigen ernten wellen — ist zu wissen — man kann — verzeihen Seie — da geht schen

ber Herr Maire im großen Staat! ben Specontract recht sichtbar unter bem Arme, nebst seinem angenommenen Herrn Sohne, bem annehmenden und annehmelichen Brautigam — Amelie! Nicolette! werst euch in euern Staat, ich bin gleich fertig. Da wird es groß hergehn! was will man machen! — lachen! —

Da kamen auch die Freunde herab. Leuis hatte vor Ferdinand keine Entschuldigung, wegzubleiben von der Hochzeit, angeben kennen — da die einzige der Brief gewesen ware... aber er brachte davon kein Wortzchen über die Lippen. So stand er denn da in hochzster Galla, und durch den Ausdruck stiller Freundlichzkeit in seinem Gesichte noch einmal so schön. Und Ferdinand hatte den Freund unmöglich verrathen konnen, was seinetwegen Clair on erdulde — aber es war ja vorübergegangen, und so trug er die niedlichen Hochzeitgeschenke, die sie als Geschenke für liebe Verzwandte in der Heimath mitgebracht.

Nur Ferdinand bot Nicolette den Arm, und Mr. Perefire war gezwungen, sich seiner Amelie anzunehmen, da Louis schon vor die Thur gegangen, auf dieser Welt mit keinem Madchen sich mehr befassen zu
wollen schien, und nun voll stillen Schmerzes einzeln
hinter den beiden Paaren hinüber ging, die Augen zu
Boden auf seinen Schatten geheftet, auf die Brust,
wo ihm das Herz schlug, auf das Haupt, darin seine
Seele und seine Liebe wohnte, und die Augen, die
auf seinen Schatten hernieder sahen, als sei er der

Schatten selbst. Die Sonne mußte ja sinken, die bitetern Stunden mußten ja auch vergehen, wie ein Tag ber Schlacht, und er waffnete sich mit diesem Nachgessuhle der Zeit, wie mit einem unsichtbaren Harnisch, weich und durchsichtig wie aus Flor, und boch schwezrer, als aus geschmiedetem Gelbe.

Das große, einem Sagle abnliche Bimmer bes Saufes war ichon voll Gafte, und die Mutter Clairon's empfing Louis, den fie jest erft wiederfah, mit den ursprunglichen Mugen Clairon's, mild und gutig lachelnb, ja selbst ein wenig feucht. Und es that ihm wohl, sich mit der auten Mutter zu unterhalten, und, fie anse= bend, laut feiner beutigen Stimmung zu benten : wie bald Clairon auch ihr gleichen werde! und wurd' er sich so betrüben, wenn sie so vor ihm stehe, ihm die Sand mit ihrer falten Sand - brude, ja wenn fie ihm um den Sals falle, und hundert Ruffe auf feine Lippen brucke! Clairon mar nicht zu feben, um ben ichonen Schein bes Lebens ihm wieder vor Mugen gu gaubern, aber er meinte boch felig zu fein, wenn fie bie Ceine mare, auch wenn er noch biefe Racht mit ihr - wie Rebelgebilde - fich in Sauch und Duft auflosen solle! Und die Nacht fam einmal gewiß! Doch welches Glud, welche Weisheit, wie viel Tugend und Liebe hat nicht in eines Menschen kleinem Saupte Raum! Welche unaussprechliche Laften vermag ein Geift zu tragen - empfand er feufgend - und vielleicht nimmt er, wenn er im Sauch und Duft verschwindet, Alles, was je sein Auge gesehen, was sein Herz besessen, seine Seele geliebt — diese ganze schwere Welt mit Sonne und Mond und Gestirnen so leicht mit sich fort! — der Trost des Nachgesühls der Zeit versagte also.

Die Gaste hatten indeß einen köstlichen Vorschmack von dem bei Mr. Bongargon zu erwartenden Schmause bekommen, und als Mr. Roquelaure bemerkte, daß die Neugier der Magen gestillt war, die der Augen anging, und die Jungen in Gang gekommen, verneigte er sich als Maire vor der Mutter, damit nach der Sitte der Vater die Braut hereinsühre, und ihrem künstigen Manne, als lange bewahrtes Pfand der Natur gleichsam, zurückstelle, da der Ettern Jawort sich zu dieser lebenden und hoffentlich kleine Jinsen tragenden Schuld bekannt. — Die Mutter verneigte sich wieder und ging. Die Gaste ordneten sich, und Beaumartin trat seinem lieben, lieben Vater zur Seite, dem er die Hande drückte und küßte.

Sest murmelte es leis, es muche, es soll und rollte brohnend, und in den Wirbel der Silberpauken sielen die Blasinstrumente ein, die beiden Flügel der Seitenthur gingen auf, die Musik brach wie eine unssichtbare Flut herein, und an der Hand des Vaters trat die Tochter auf die Schwelle, nicht weiter. Beaumartin stürzte ihr fast entgegen, ergriff ihre Hand —

ein Schrei ber Braut, Beaumartin erblaßte, wich und wantte zuruck, und rief erstaunend: "Jose; phine!"

Denn die Braut war Josephine; in solchem Schmucke, in folden Rleibern faum wieder zu tennen, nur an der Blaffe der Wangen, der unvergleichtichen Geffalt. Sie verbarg fich vor Begumartin, vor ben festlich geschmückten Gaften, vor sich felbst an der Bruft des Baters. Der Bater aber war ihr eigener Bater, in Uniform der alten Garde, feit der Schlacht von Materioo, wo er, schwer verwundet, mit Gewalt sich hatte verbluten wollen, war fein Meffer an feinen Bart gekommen, ber ihn, vor Rummer grau geworden, chr: wurdig fdmuckte; aber von feinem Blutverlufte fah er blaß und blutlosweiß aus, wie ein ausgegrabener Mars von Marmor, nur mit dem Farbenton des Alterthums, und unter der gewaltigen Stirn rollten zwei große rabenschwarze Augen in Feuer und Thranen; das Wort: "Die Barde ftirbt," mußte man fo von feinem Untlis lesen: fie ift gestorben; und so stand er da wie ein Beift, und nur daß Josephine ibn Bater nannte, fcbien ihn zu einem Menschen zu machen, und zum Erdbewohner herabzuseben, ja ihn setber herabzustimmen. Die Mufit aus dem Nebengimmer raufchte fort, fein Aluftern der Undern, fein ins Dhr vertrautes Wort war zu horen; Jeder konnte nur felbst fublen, wie er mochte und werth war, und nur das Erstaunen umber roar zu feben.

Der Maire winkte. Es warb still. Und wie recht innerlich zustrieden, faßte er seines Beaumartin's Sand und sprach zu ihm: "Du hast einen herrlichen Nath befolgt, mein lieber Sohn, den ich Dir einst gegeben — ich glaube, es war, als Du ansingst, Dich mehr als sonst zu puzen, nämlich den Rath: Dich heimlich mit keinem Madchen einzulassen, dessen Du Dich öffentlich schamen müßtest, das Du im Nothfate nicht würdest zum Weibe nehmen! Ich danke Dir, daß Du mir und Dir — was Du nun thun wirst (hierbei erhob er die Stimme) so leicht, so lieb und angenehm gemacht. Nun sieh Dir immer das Weib hier öffentlich an, und die Augen, die über Dich, die um Dich — geweint, und die Dich jest nicht anzussehen wagen." —

"Meine schönen Damen und Herrn," wandte et sich artig an die Gaste, "ich bin so frei, Sie zu frasgen, ob die geheimen Verbindungen des Herzens nicht die schönsten und treusten sind? ob ein Hüttchen, ein Dertchen, wohin wir des Tages und sehnen, und Abends schleichen, nicht der eigentliche Ausenthalt unserer Seele ist, wenn auch Unzählige während dessen Schlösser, Paläste, Schähe aller Art, selbst Kronen verlassen. Die Maske vom Leben! Wer sein Inneres glücklich zum Aeußeren machen kann, der sollte es bei Leib und Leben doch ja nicht versammen! Vitten Sie meinen Sohn, daß er es nicht versammt, und bemerzten Sie glützst ihm nech dabei, daß ich mein Testa-

ment nicht andern will, dem zufolge ich ihm verlaffe, was ich verlaffe, aber ich habe da der schonen Schwies gertochter eine kleine Mitgabe von 60,000 Francs gemacht."

— Bei diesen Worten überflog Beaumartin's Auge die glühende Josephine und naherte sich ihr wie auf Rosen und Dornen und Feuer zugleich. —

"Und bemerken Sie ihm," fuhr er fort, "daß ich ihn schon incognito verurtheilt, als Balerie — die Schwester der Braut, mir den Fall ohne die Namen vorgetragen, aber das Urtheil mit Freuden bestätigt — Sie konnen sich Alle die Freude denken — als ich durch sie erst erfuhr: Wer eigent!ich der Bater des kleinen Napoleons ist, den ich schon lieb gewonnen, als bloses armes Kind, und auf meinen Knieen wiegte, und vor Freuden fallen ließ." —

- Bei diesen Worten reichte Beaumartin Joses phinen die Hand —
- "Bemerken Sie ihm Sie erzeigen Ihm einen Gefallen, den ich dankbar erkenne, daß ich Josephinen, die nicht nach Ihm nur nach ihrem Kinde die Hände rang mit Gewalt zurückbehielt, und daß die kleine Verschwörung im Pavillon meines Gartens gesponnen, gewebt und endlich ohne ihr "Nein!" an die Sonne kommt, endlich da der graue Vater herbeigeholt war, und bloß geschwiegen, weil es die Ehre galt." —

- Sest reichte Josephine Beaumartin die Hand, noch ohne ihn anzuschen, und trat ein Schrittchen in bas Zimmer. —

"Und endlich bemerken Sie ihm, denn ich fehe, er merkt, daß da drinnen noch ein kleiner Mann gern bemerkt fein mochte, der in seinem Leben keinen Bater geschen!" —

Er trocknete sich die Augen, winkte dem Kinde, das lieblich angezogen jest zu dem Vater sprang, aber, ihn nicht kennend, einem andern Herrn in die Arme lief! Da riß ihn Beaumartin weg, drückte ihn an sein Herz, und wo nun das Kind war, wollte nun auch die Mutter sein! Rings erscholl lauter, segnenzder Beisall=Ruf; der blasse Vater der Josephine legte seine mächtige Hand auf das Haupt des Sohnes, die Pauken wirbelten, die Musik siel wie ein Siegesgessang der Engel ein, und reine Freude glänzte von jedem Gesichte.

Nun laßt mich ihn auch umarmen, bat Mr. Roquelaure. Beaumartin gab sich ihm hin, und auch die schone Sosephine schlang einen Urm um ihn, aber besann sich, als sie den Mund ihm kuffen wollte, schwebte mit dem lachelnden Gesichte zurück und kuste ihm die Hand. Auch wenn sie, kaum in geringe Kleiber gekleidet, mit gleichen ruhigen Zügen im Untlig, geschlasen hatte, schon ein herrliches Weib, war sie nun tausend Mal schoner durch Scham und holde Verwirz

rung, Dank und Freude, gestilltes Leid und fuße Befriedigung der Ehre und Liebe.

Jest ließ der Maire von Umtswegen den Checon= tract unterzeichnen, rief auch Louis und Kerdinand als Beugen berbei, und ftedte Louis fein Rollchen Gold gang heimlich mit ben Worten wieder gu: "von Ba= lerie! dort fteht fie, die treue Schwester, und lacht uns aus, oder freut fich nur fo! Mich aber werden Sie entschuldigen, hoff' ich, daß ich auf das Beugniß der weißen Senne ichon gang allein, nicht in die Beirath mit der armen Clairon gewilligt! Berfteben Sie mich recht - er liebte fie doch nicht recht, und nur Liebe kann gewiffe menschliche Fehler bedocken, ich meine: wenn ein Weib nicht durchaus und durch und durch ichen ift - oder dem Liebenden icheint, denn bas gilt ihm gleich - so schimmert gleichsam bei ihr ber fterbliche Leib durch, und das foll nicht fein! Wenn eine Che nicht recht gludlich ift, fo ift fie ichon recht unglücklich! Und das foll nicht fein! Und ist eine Frau nicht recht gut, fo gudt Eva oder Xantippe aus ihr hervor; und recht aut ift fie nur, wenn fie recht liebt; und recht liebt fie nur, wenn die Liebe gegensei= tig ift, denn halbe Liebe: halbe Che und ganges Elend! Berfteben Sie mich recht! ich meine das Gegentheil, ich meine Clairon hat allen Millionen Mannern mans quirt, aber fur den Ginen ift fie . . . . "

Da brachte man die weiße Senne in großem Ornate, und im Rirchenstaate, ihre buschige Krone mit

Gold geschinuckt, Perlen um den Hals, eine golz dene Kette um die Beine gelegt, kurz so wie eine henne nur gepußt sein kann. Aber der Maire entgegnete lachend: "Da mein sehr gehorsamer Sohn kein weiz ber Hahn ist, so wird er für meine liebe Tochter auf keine weiße Henne Anspruch machen. Ich müßte mich opponiren von Amtswegen — die neue Sibylle oder Trophäe ist noch vorbehalten für Demoizselle Clairon!

Der Name Clairon loste alle Zungen, um nach ihr zu fragen, da Jeder und Jede bisher ihr Nichterscheinen geehrt und natürlich, — madchenhaft gefunz den. Jest war die Neugierde los, denn hier schien noch nicht Alles in Ordnung.

Louis ertrug es nicht langer, seine Geliebte so zurückgesetz zu missen, oder aus Neue so voraus in die Ferne gestellt wie die rosige Hoffnung. Er mußte hinaus, Luft schöpfen — fort! Auf dem Borsaale traf er auf die Mutter, die ihn stellte und dat: Sehen Sie doch, wo Clairon uns bleibt! Sie schen sie fommen, es geht ja gleich in die Kirche, und sie wird mit dem Pute nicht fertig! Hier!

Sie öffnete leis die Thur zu ihrem Zimmer, lächelte hinein, Louis stand rathlos, wortlos in schwezem Bedenken, da sprang ihm la Fosseuse entgegen und sprach: Heut mussen Sie unste Clairon doch bewundern! man möchte als Madchen sich in sie veilie-

ben! — Er schlug die Augen nieder. — Des Anschens ift sie doch werth! zurnte jene. Er wagte sie ans zuschauen.

Clairon, vor dem Spiegel, blieb unbeweglich, fern von ihm fteben, das Beficht ihm abgewendet. Rein Kaltchen ihres weißen Utlasfleides fnifterte, feine Locke in ihrem Nacken regte fich. Er fab fich um er war allein mit ihr. Berlegen magte er nicht zu naben, gebannt nicht fortzuschleichen. Da fab er auf dem Tifche das große Buch mit filbernem Schnitte, das Blatt mit dem Namen "Clairon" vor ibm aufgeschlagen, er fabe Geschriebenes - er las, er las feine eigne Geschichte; und um fein Erfraunen noch mehr zu fleigern, gewahrte er auch den Brief, den er gestern nur ihr erst zustecken wollen, und den er in der Befturzung verloren, und in der Befchamung fogar nicht vermißt. - "Clairon!" fagte er leife, habe ich Dich beleidigt, je male beleidigt, vergieb mir heut, iebt, daß ich ruhig scheide! Du bift frei, Du bift edel genug, ach, mir ju vergeben!" - Gie regte fich nicht. Er adizte vor Wehmuth. Er magte leife zu naben und fanft ihre Sand zu fassen, ba mandte sie sich wie vom Sturme ber Liebe gewandt, und er fühlte zwei preffende Urme um feinen Nacken gewunden, ein flo= pfendes Berg an feinem Bergen fchlagen, und feine Wangen benett von den Thranen aus ihren Mugen; julest auch glubende Lippen auf feinen lechzenden ippen.

Indeg war leife die Mutter berbeigekommen er wollte Clairon fich entreigen, aber fie hielt ihn gu fest, zu reden nicht machtig. Uber die Mutter fagte ibm, folber meinend: "Gie haben mein Rind einft wohl bewahrt mir wiedergeschenkt - bas war ein Be= fchenk! und der Bater will bankbar fein, und ich, die Mutter, will ber Tochter bas Berg nicht zerftucken, fondern ergangen - barf ich Dich, mein Sohn, für jenes Beschenk ihr nun wiederschenken? - Ich sebe, er ift schon Dein, meine liebe Clairon! ich rufe den Ba= ter!" - Und mit der himmlischen Freude einer Mut= ter, ihr Rind zu beglücken und glücklich zu feben, einer Kreude, die allein ichon ein Leben werth ift, ichon neil fie allein das leben der guten Menschen ausmacht, schwebte die bebende Mutter gleichsam bin= weg wie ein guter Beift, der redlich erfult hat, mes= megen er auf die Erde gebannt mar.

Die Liebenden ließen indeß sich los, betrachteten sich nun mit andern Augen, unersättlich, mit jenem Gefühle in unendlichem Maße, das Jemand empfindber Etwas nun sein, nur sein eigen nennt, das gleichsam einen Theil von ihm ausmacht, wie her nur einen Theil seiner Seele als Wunsch langen war. Hier aber war das Erworbender Seele, sondern sie selbst, und sie gegett! Und so zog er sie wieder aufs an sein Herz, so zog sie die Lipper wieder zu kussen.

Der Bater, gelaffener und fuhler, ohne die Tochter weniger ju lieben, und ihr ju entreißen, mas fie liebte, nicht weniger, fondern gang unfabig, vereinigte ihre Sande, wischte die Ruhrung, gleichsam wie Sauch von einem Gemalde, aus feinem Befichte, morüber er langsam die Sand gleiten ließ, mar bann wie er immer mar, nur Alles gesteigert, und sprach: Sab' ich Gie nicht gur hochzeit gelaben? Bezeugen Gie mir es! Aber das nehm' ich jurud, mas ich auch gefagt: über vier Bochen - - Gie miffen es ja! und nun vollends, mas der Brief begehrt, ftohnt, fchreit! -Richt vonnothen! Mein umgekehrt! Glauben Gie, Eltern lieben ein Rind, Gin einziges Rind noch viel mehr, wenn auch wahrlich viel anders, doch wahrlich viel ichoner, ich fag' es getroft, viel himmlifcher als ein Berliebter, ein Liebender, oder ein Mann. Das bitte ich Sie mir zu glauben, bis Sie ein folches Rind haben; dann mogen Gie, wenn Gie es fonnen, bieß Kind mir entfuhren, als Ihre Frau! Wir alten Leute konnen ja ohne die Tochter nicht leben! Jest ift kein Krieg, jest wird kein Krieg, und es ist keine Schande - dem Tobe den Abschied zu geben, und fich an bas Leben zu binden.

Clairon bat — und Louis gelobte. Ich schiede die Estasette noch heut'! versprach der verjüngte Alte. Aber nun kommt auch Kinder! Der Ehecontract ist sertig, vollzieht ihn vor dem Maire. Und Wen er dem Geistlichen sendet, den muß der Geistliche weihen

Indeß mar leise die Mutter berbeigekommen er wollte Clairon fich entreißen, aber fie hielt ihn gu fest, ju reben nicht machtig. Uber bie Mutter fagte ihm, felber weinend: "Gie haben mein Rind einft wohl bewahrt mir wiedergeschenkt - das war ein Be= schenk! und der Bater will dankbar fein, und ich, die Mutter, will der Tochter bas Berg nicht gerftucken, fondern ergangen - barf ich Dich, mein Gobn, fur jenes Befchenk ihr nun wiederschenken? - Ich febe, er ift schon Dein, meine liebe Clairon! ich rufe den Ba= ter!" - Und mit ber himmlischen Freude einer Mut= ter, ihr Rind zu begluden und glucklich zu feben, einer Freude, die allein schon ein Leben werth ift, Schon neil fie allein bas leben ber guten Menschen aus= macht, fdwebte die bebende Mutter gleichfam bin= weg wie ein auter Beift, der redlich erfullt hat, wesmegen er auf die Erde gebannt mar.

Die Liebenden ließen indeß sich los, betrachteten sich nun mit andern Augen, unersättlich, mit jenem Gefühle in unendlichem Maße, das Jemand empfindet, der Etwas nun sein, nur sein eigen neunt, das nun gleichsam einen Theil von ihm ausmacht, wie es vorher nur einen Theil seiner Seele als Wunsch und Verzlangen war. Hier aber war das Erworbene kein Theil der Seele, sondern sie selbst, und sie ganz, und doppett! Und so zog er sie wieder aufs Neue mit Haft an sein Herz, so zog sie die Lippen zurück, um ihn wieder zu kussen.

Der Bater, gelaffener und fuhler, ohne die Toch= ter meniger zu lieben, und ihr zu entreißen, mas fie liebte, nicht weniger, sondern gang unfabig, vereinigte ihre Sande, wifchte die Ruhrung, gleichsam wie Sauch von einem Gemalbe, aus feinem Befichte, mor= über er langfam die Sand gleiten ließ, mar bann wie er immer war, nur Alles gesteigert, und sprach: Sab' ich Sie nicht zur hochzeit geladen? Bezeugen Sie mir es! Uber das nehm' ich zuruck, was ich auch gefagt: uber vier Wochen - - Gie wiffen es ja! und nun vollends, mas der Brief begehrt, ftohnt, fcreit! -Richt vonnothen! Mein umgekehrt! Glauben Gie, Eltern lieben ein Rind, Gin einziges Rind noch viel mehr, wenn auch wahrlich viel anders, doch wahrlich viel schoner, ich sag' es getroft, viel himmlischer als ein Berliebter, ein Liebender, oder ein Mann. Das bitte ich Sie mir zu glauben, bis Sie ein folches Rind haben; dann mogen Gie, wenn Gie es tonnen, bieß Rind mir entführen, als Ihre Frau! Wir alten Leute konnen ja ohne die Tochter nicht leben! Jest ift fein Rrieg, jest wird fein Rrieg, und es ist feine Schande - dem Tode den Abschied zu geben, und fich an das Leben zu binden.

Clairon bat — und Louis gelobte. Ich schiede bie Estafette noch heut'! versprach der verjüngte Alte. Aber nun kommt auch Kinder! Der Checontract ist sertig, vollzieht ihn vor dem Maire. Und Wen er dem Geistlichen sendet, den muß der Geistliche weihen

— ganz ohne Weiteres; schieben wir boch am Palmsonntage Hasen und Rehe, und Braten und Torten, und Tauben und Täubchen in die Kirche, und Er weiht Alles ganz ohne Weiteres, geschweige Euch, meine Täubchen!

Clairen bezupfte noch erst ihr Rleid, ordnete ihre Locken, und Louis trochnete ihre Augen, die sie, leicht zugedrückt, ihm hinhielt, dann führte der Bater unter lautem Jubel die Kinder ein. Ferdinand umarmte den Freund, Clairon ging an der Seite der la Fosseuse durch die weiblichen Arme.

Ferdinand faste begeistert und selbst beglückt la Vosseuse dann an der Hand, und sagte ihr dankbar: Geradezu englische Ma-Mademoiselle la Fosseuse, so schwarz ich Sie verkannt, so licht stehen Sie nun vor mir, wie ein Licht des Himmels, als die Fackel, die Führerin durch das Labyrinth der Liebe! Lassen Sie mich nun im Finstern? wie ich sche! Wenn ich Ihnen mehr andieten könnte, als eine lederne Hand, und täglich Pensson hatte, was ich jährlich habe, so — so

So mußten Sie erst Apotheker lernen! unterbrach sie ihn lachend; benn mein Herr Bater giebt mich nur Einem, der die Apotheke heirathet.

Indes paarte man sich zum Zuge, und Demoiselle la Vosseuse, sich schalkhaft verneigend, liebkoste die weiße Henne, da ihr die Ehre, dieselbe zu tragen und mit ihr die Spige des Zuges zu bilden, bestimmt war, und fragte getrost: Sie gebührt der Clairon, nicht wahr, Herr Maire? Denn ein Madden, das treu an Sinem

gehalten, verdient keinen Borwurf, fonft möchte nur gleich bie weiße Henne abgeschafft werden!

Es ware denn, entschied er in fragendem Tone, daß Mr. Beaumartin noch abschlägliche Sahlungen, sonst bei Brauten von gutem — Credit nicht ganz unerhört, a conto der weißen henne einzuschreiben hätte.

Josephine fchlug die Augen nieder.

Reinen Ruß! versicherte la Foffeufe; wer nicht liebt, der leidet Richts! ber fußt nicht!

Und Beaumartin fußte feine Josephine auf bie Stirn, gum Beiden nicht mehr verfinfierter Liebe.

"Aber die weiße Benne abichaffen! was fagen Cie da! überall einführen! Tumultuantin!" brobte ihr Mr. Roquelaure. "Gie hat fich munderbar wieder bemahrt! Es giebt fo viele Gorten Rathe, als Sorten Thee, die fast alle bei Lebensstrafe feinen Rath geben durfen, oder alle post festum erft den vermor: renen Knaul auffigen follen; aber ein Cherath - wenn auch Geheimer - ber auch reben und rathen durfte, besonders wo Stiefvater, Stiefmutter, oder Eltern mit fieben bis acht Tochtern, arme Eltern, reiche Eltern gan; junge, ober die Linie - ber breißig Sabre paffirte Tochter austhun, ein folder heilfamer Rath ift fogar noch nicht in petto eines Portefeuilles! Wie viel vernünftiger mare ein Rreis ehrmurdiger Manner ober auch weiser Frauen, wenn so viele als nothig aller: orts aufzutreiben, vor welchem fich vorher Braut und Brautigam ftellen mußten, um zu feben, ob fich

die lieben Leutchen wirklich liebten? damit nicht der neutestamentarische einzige Grund gur Chescheidung erfolge; ob ihre Gemuther fimmen? daß Eintracht herr= iche, damit ein Paar mehr in der Welt nicht Thranen vergieße; ob die Braut vernunftig icheine? bas heißt gehorsam, damit fie nicht leide, der Mann nicht fie erst erziehen muffe, und bas Saus wohl bestehe wie viel zwedmäßiger mare ein folder rathender oder abrathender Mir. Cherath, als die Confistorien und Inquisitionen alle nadher für Chescheibung, und alle bas Ungluck ohne Mag und Bahl! Das hieße den Ur= fachen vorbeugen, benn es ift nichts mahnfinniger als zu glauben: Jedermann paffe für Jedefrau, und Jebefrau fur Beren Jebermann, wenn nur Stand, Alter und Geld zusammenpaffen - aber die Berren und Frauen Geifter find eben gar fehr verfchieden! Doch da scheint nichts nothwendiger als die freie Wahl: in's Ungluck zu rennen! Die Wuth der alten Damen - ich febe, es ift bier eben feine unter und - Sei= rathen zu friften; bas Fortpflangen ber Familien, ohne auch auf ihr Gluck, ja ohne auf ihr abzusehendes unabsehliches Unglud Rudficht zu nehmen. Und wo jeber funftige Richter, ja jeder Geiftliche, ber fie trauet, und jede Semmelfrau heimlich benft ober laut fagt, was das für eine Che geben werde — ba schweigt die gange Stadt, da weiht man um die paar Seller, da überläßt man die Welt der Welt mit einem: Fahret bin! ober man fieht im Stillen marum, wonach, men, sich selber unentbehrliches Gluck und Leben sein — bann ist sie herrlich und unauslöslich. So verbinzet die Sonne sich dauernd die Erde durch übergez waltige Kraft und Macht des Lebens, überalt von Milde und Segen, und siehe, die Erde bringt ihr ewig Blumen und Menschen hervor, und vermag aus ihrem Kreise sich nicht zu schwingen, und der Mond folgt ihr so wieder, wie ein Kind der Mutter! Darum liebe nur mit voller Gewalt der Leidenschaft, und Die wird Anhänglichkeit, Treue, Liebe, Mitdulden und Mitsreuen im höchsten Maße zu Theil, und unwiderzstehlich und unausschied. — Um Hochzeitabend wünscht man nicht gute Nacht. — Gute Nacht!"

Es war schon still im Hause, die Lichter wurden allmälig ausgelöscht, Mutter und Vater waren zu Bett. Nur in Clairon's Zimmer brannte ein Licht mit ungeputem, eine Rose tragendem Dochte. Clairon und Louis saßen auf Einem Stuhle vor dem Pianoforte, und während Clairon verschwiegen lächelte, sang Louis

mit gedampfter Stimme unter leifem Beben :

D reich von weichem Pfühle Träumend ein halb Gehör, Bei meinem Saitenspiele — Schlafe! was willft Du mehr?

Bei meinem Saitenspiele Segnet der Sterne Heer Die ewigen Gestühle — Schlase! was willst Du mehr?

Die ewigen Gefühle Heben mich hoch und hehr Aus irbischem Gewühle — Schlafe! was willst Du mehr?

wozu die Meiften heirathen; und Wer da heirathet: meift folde, die denn freilich in ihrem Leben nicht ge= heirathet haben, und alfo nicht wiffen, mas die Sache hinter und auf fich und über fich hat! Dber man fieht, worauf sich der Mann verläßt: auf sein Recht, seine Rraft; oder worauf die Frau: auf ihrer Santen und ihr eignes liebes Bunglein, ihr Traffopfchen, ihre Bebuld, ihre Thranen, oder ihr gutes Berg und ihre Rinber und beren Liebe; Alle aber auf die Welt - Die voll Manner und Weiber, Junglinge und Madden ift, aber vor allen auf den Himmel, wo, wie man fagt, bie Chen geschloffen werden. Unfer Cherath ift nun bie weiße Denne, und ich lege mein Umt nieder, wenn feine Sitte ben feinen Gebrauch ausführt, ebe ein Cherath eingeführt ift mit Gis und Stimme! - Nun giehet in Frieden - und ihr, o ihr Braute, gebet ein gu Gurer Berren Freude!"

Und wie gesagt, so geschehen. Sie zogen hin, sie kamen wieder; sie gingen zu Tische, und kamen von Tische. Bur Nacht aber führte Beaumartin Josephinen nach seinem Hause, und der kleine Napoleon hatte einen Bater. Uls aber Louis seinen Ferdinand hinunter begleitete, und noch einmal an die Brust gedrückt hatte, sagte ihm dieser, seinen zart fühlenden Freund wohl kennend: "Tadle mir Niemand Clairon! und Du sie ja nicht, daß sie Dich lange, von lange so liebte! Die Liebe des Einen nuß den Undern beherrschen und unterthan machen! sie muß ihn umweben, entstam=

## Berbefferungen.

Seite 9, Beile 12 von oben; statt: bis lies: bist — S. 17, 3.6 von unten; lies: bekummert — S. 20, 3.6 v. u.; statt: die Frende l.: das Leid — S. 29, 3.4 v. u., muß das Komma nach "gefehlt" stehen — S. 40, 3.3 v. o., muß das Komma nach "gefehlt" stehen — S. 41, 3.2 v. o.; st.: er l.: es — S. 61, 3.5 v. u.; statt: nicht lies: mich — Seite 72, zeite 11 von oben, lies: Calvariberg — S. 72, 3.3 v. u.; lies: gehen kann — S. 82, 3.7 v. u.; st.: partiel l. partial — S. 95, 3.9 v. u., muß nach Unwissenbeit ein Komma stehen — S. 99, 3.1 v. o.; st.: kan l.: kam — S. 105, 3.13 v. o.; st.: fin l.: fram — S. 105, 3.13 v. o.; st.: allmählig l.: allmächtig — S. 134, 3.13 v. o.; st.: allmählig l.: allmächtig — S. 165, 3.13 v. o.; st.: benn l.: bann — S. 170, 3.12 v. o.; st.: L.: dien st.: L.: gen — S. 200, 3.4 v. o.; l.: úberwanden — S. 206, 3.2 v. u., l.: war.

O

6

\*





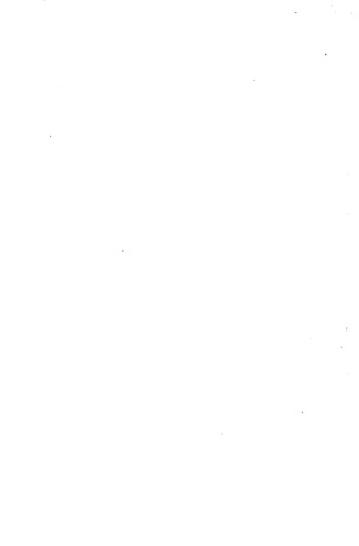

